





# Vilder-sal heutiges Sages lebender,

und durch Gelahrheit berühmter

Shriffi-steller

in welchem derfelbigen nach wahren Original-malerenen

## entworfene Bildniffe

in schwarzer Kunft, in natürlicher Achnlichkeit vorgestellet, und ibre

Sebens - umstånde,

Berdienste um die Wissenschafften/

uno SICOLITICAL
aus glaubwürdigen Rachrichten erachlet werben

Wacob Brucker,

ber Meademien der Biffenfchafften ju Berlin und Bologna Mitgliebe,

Bohann Bacob Baid

Dechstes Schend.

Augspurg, bep Io. Jacob Daid 1747.



#### Porrede.

Eb babe blemit bas Bergnugen/ ben Liebhabern ber Dachri und ben Berebrern mabrer Berbienfte um bie Biffe bes gwenten Banbes biefer Ga drifften/ als auch in vielen befonbern Danbichreiben 1/ und meine fernere Beforberung bes Berdes zu verlangen. e bermalige Umftanbe unterworfen finb/ welche bergleichen Arbeiten gun ûgen fo offt zu unterbrechen pflegen/ und weiche ich doch um ch das Vergnügen/ das ich bisher davon empfunden/ das Ar ienste auf die Rachvelt beingen ju heisen/ und berfelben ein Besphiel ber schulbe arkeit gegen biejenigen ju geben/ durch weiche sie weißer und gelehrter werden tan/ n geneigten Lefer nun jur gefesten Beit bas fechfte Bebend geliefert wirb. Da ich leine be gefunden/ an der Einrichtung etwas zu verandern/ zumal da Gelehrte vom erften !! he gefunben/ an ber Emri / welche Sip und Stimme auf ber gelehrten Bande haben/ nichts baran ausgeseht ich auch ben Lefer nichts besonders zu erinnern/ und es ift genug/ daß ich Anregung de ig aug den Eeler nichts bejenders ju einneruf und ei it genugt das 100 Antenping tout. Das ig de 130 mei alten Plans gelicken i den ist Ande und Einrichtung der Sock errebetet, nemisch die von berühmten Schrifftfelern meierer Zeit ernserben/ und durch die Einflummung der gelehrten Welt behauptete Verbeinfte um die Wissenschaften auf die Nachweit zu beingen/ und diefelby pur Vachahmung zum Zienfte und Aufmahne der Gelehrlamtet daburch zu erweichte ber Belehrten unferer Beit gu vermanbeln/ ba ich übergeugt bin/ baß fich Diefes ver thun lasse/ als bis bie Personen/ von welchen gehandelt wird/ von dem Schretten sind. Indessen/ da sich ben vielen ein Geschmad einer solchen Schrift at / fo habe ich in bem lenthin beraus jugeben angefangenen Shren tempel ber Deut lebriamfeit benielben nach meinem Wermegen zu verzunigen gefücht; und bei wem des öffentt Urtheil einer Der Soche vollkommen verfländigen Seber gilt; sie bin ich darinnen nicht irre gangen. Indessen, de giede der Zefer in beseim Bildernal weder bittere Eriffen, noch

unige Einkelmagen wiere is be merchiebte Schwechfeit zur Niedering sollertiger Greifte erweiterben. Demiedlerten miert, des herrig des des verferent, abs in ehrem gefere einer einerhende Semiedlerten miert, des wird des des verferent, abs in ehrem gefere einer einerhende Geführt genau beschäftet werden feine zu mit die miede eine Geführt des die miede mie der einer Geführt des des die die die einer Geführt des des des geführten Schwerten gestellt, der der Geführt des des gestellt des gerichten Schwerten gestellt des ges

Gefdrieben Augfpurg ben 3. Tag bes Beumonats 1747.

Bructer.





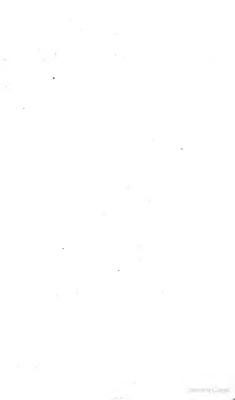

## Seintid Shriftian

von Sendenberg / Surdlicher Kanserlicher Reichshofrath.

Bis ein Rechtspelichter, ber bie Größpietz zum dieme Recteamber ibre alten bet eine Stere der St

andere i mit reibt eine der eines bei grandprattischen Weinigen Weinigen zu der 
J. Deninen Mitteren Studiege gerichtet fünde der feligie zu den im sochen einem moder einem 
Klefer solle frugdieder im den sermindinge Ergickung einem int Gesten serfrejeren Gemitfreid
folge beläuge fechtund nieuber Stiglichenderfen auf. So. geninge feb zu hand Deren son 
des feligie beläuge fechtund nieuber Stiglichenderfen auf. So. geninge feb zu hand Deren son 
sangtenerhet i beig er in dem findigenber Johre feiner Mitter zu ist, den bei der 
den Einber aus der Untwerftet Gleigen anterten leinen. Der weis field ficht gefein multimig 
beramssofische Pflangte einer gesindschen Stigliche frauer Deren bei festgelicht gesten 
dem Einber aus der Untwerftet Gleigen anterten leune. Der weis field ficht gefein multimig 
beramssofische Pflangte einer gesindschen Jederspartet murbe bruch bei festgelitige Gleicher 
Extern Ausgele Gemen der Stiglicher Ausgele zu der der der der 
Bereitung auf der Bereitung Stiglicher Ausgeler feiner Mitter zu eine Der in bereitung 
Bereitung aus der der der der der der der der 
den mit felleber zu den mitgeführer Mitterfach zu den dem singer Gestelle der mit gestünder 
den mit felleber zu der mit segretischer Ausgeler zu der der 
den mit gestellen der der der der 
den mitgelicher Ausgeler der reiher der 
den mit der der der der der 
der urmgedarfte einer Jegen der in dem gemensight auf der mit der Mitter aus der den 
der urmgedarfte einer Jegen der in dem gemensight Der der med Mitter 
der urmgedarfte einer Jegen der in dem 
gemenstelle sich er gestelle der 
der der der der der der der der 
der urmgedarfte einer Jegen der in dem 
der urmgedarfte einer Jegen der 
der der gemensight beiter der Better Stiete zu der der 
der urmgedarfte einer Jegen der 
der der gemenstelle sich der berückte bestelle bestelle 
der der der der der der 
der der der der der 
der der der der der 
der der der der der der 
der der der der der 
der d

Beweife genug / und wir hoffen noch von ber geber bes berühmten Dern Schelhorns eine genauere Radricht bavon ju erlangen. Dier wied genug fenn / erinnert ju haben / bag ber Dere von Bendenberg aum zu sein bestimtigen genefen lest; meiste bei merdmiebalgten Stemen feine ber der Steller intern Stelle des die migden des des die die nach der Stelle des sie merdmiebalgten Stemen der Stelle der Steller der Stelle der die die sie der Steller der Stelle der Steller d re Derr von Gendenberg einer von benjemgen gewefen fene/ welche bie merdwiedigften Ben-

some, federen er bartheide Stecker, seigte Unterheten, femiliet sitt Nichelsten, zum finn Bennechungs einem berüchte der den der Stecker berüchte der Stecker bestehnt der verfügte Gemößen fille einem Stecker bei der verfügte Gemößen fille eine Stecker bei der Stecker be

Gen. Ge mit beite unterm Wertwelten inden ein Werste freun neuen ermanttente, bad ber bannie figen berühert.

Le der Gerinderen einer unter bereinstet gereicht zu, welch zum Kleine bei geriffe und bei Geheften erst.

Le der Gerinderen der unter bereinstet gereicht zu, welch zum Kleine bei geriffe und bei Geheften er ein nicht zu des jeden zu auch der Anfalten der gestellt der der Gerinderen der mermeten bleiche fillet, und die aufertrechtigte fillet zu der der gereichte der der gereichte der genetie der gereichte gereichte der gereichte gereichte der gereichte gereichte der gereichte gereichte der gereichte der gereichte gereichte gereichte genete der gereichte genete der gereichte genete genete der gereichte genete genete der genete genete der gereichte genete genete der gereichte genete genete der genete genete genete genete genete genete genete genete gen

worden Alleury zus ertemisten überte berücksgehörpniste mit ben Chamater und durksamfölnenigken 

Berück der Steine der Steine bei der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der 

Berück der Steine der Steine bei der Steine der Steine der Steine der Steine der 

Berück der Steine der Steine jeden auf der Gerück mit der den der Steinen. In Steine die nie mierer Steiner 

Steine der 

Steine der Steine der Steine der Steine der 

Steine der Steine der Steine der Steine der 

Steine der Steine der 

Steine der Steine der 

Steine der Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine der 

Steine 

Steine der 

Stein

amerit, sie flourequielle umplettel fem militer.

"So has het gelter per bet der in before der Schreite bestehen Gestehen auf den geben mit der der in before der Schreite bestehen der Schreite auch der Schreite

Withden in finn Zoutfallen crosses van ungermeint Ausministersbort crosses in eventurant compression of the Zoutfallen crosses van under the Control of the Zoutfallen crosses van der Control of the Zoutfallen crosses van der Control of the Zoutfallen cross van Stevenster Immediate und bistone Universitie beforen. Zinglit stelle Dried Dried on the Java stelle cross Stevenster Immediate und bistone Universitie beforen. Zinglit stelle Dried Dried Control of the Control

· Editlo nova Zagari de exceptionibus , cum differt. prælimi & præf. Francof. 1731. 4. Vol. II. 1733. cui inferta , Disquisicio de vocationibus juris Germa Seletta juris & historiarum 1732. Voll. VI. in 3.

Prodromus juris feudalis, 1731. compositres, secunda editione sivenii syntagmati juris feudalis Dom. auctoris cura recuso additus, Francos. 1734. 4.

Epiftola ad Fratrem de fimultanes inveltitura êtc. 1734, 4 Francof.

III Observationes in Parcreis Gattinacus, filb litteris H. C. S.

Egilibul at Patterns de Tambiene (newfiltern de. 1734, d. Passeof.

Ill. sader 1 in no Willengilde neudril Barle de Chépfeinde F. L. d. II.
De Tedenstreis publico. Cent. 1726, de.
De Tedenstreis publico. Cent. 1726, de.
De Tedenstreis publico. Cent. 1726, de.
De Cadedininio feri Gardinini. B. 1736, de.
De Cadedininio feri Gardinini. B. 1736, de.
De Cadedininio feri Gardinini. B. 1737, de.
Tedensgriebe bez. Question sides, matient and rease genines Tedensgleisteint, des bal. 1737, d.
Tedensgriebe bez. Question sides, matient and rease genines Tedensgleisteint, des bal. 1737, d.
Tedensgriebe bez. Question sides, matient des reases genines Tedensgleisteint, des bal. 1737, d.
Tedensgriebe bez. Question sides, matient des reases des comments de l'acceptance de Differtationes circulares de jure feudali. Gutting, 1737.

Prolufio, qua diflutationes feudales indicantur & textui difficili 2. Feud. 28. 6. his configuenter. sinus intellectus restituitur. Sb. 1737. 4. ift bernach ben Meditationibus einberleib

ignus incincuos renovamento in 1738. 4. De probationis injunificione in 1738. 4. De fuccessione filiprum in regnis & principatibus. Gatt. 1736. 4. Giessa 1741. 4. cum additionibus & appendice de fuccessione Austriaca Disquisitio ulterior occasione successionis Hanoice de jure succedendi proximioris semine illustria

præ remotiore, cum append. documentorum. Darmfladii 1737-4-Epiftola ad dom. D. Zvvirlein, qua dom. Joh. Ulr. Crameri novifimus in fe directas plagulas excu-

tit, & cur non amplius aliquid ei reponere velit, indicut. Getting. 1738. 4.

Differtationes V. ad Inflitutiones. Getting. 1738. 4. De gravamine in legitima. Guetting. 1738. 4.

Trattatus de feudis Brunfvicenfibus. Guet. 1738. 4.

De claufula codicillari. Gett. 1738. 4 .

De reluitione oppignorati territorii. Giell. 1739. 4

Flores sparsi ad Jus Austregarum tum legalium quam conventionalium. Giest. 1738. 4-

De juribus mulierum in rerum argumentis obtinentium. Giellie 1739. 4. Meditationes de universo jure & historia IV. fasciculis fuccessive editis & in unum tomum collectis. Giell. 1740. 8. Riccio de Astiquis epificia, qua Hermanni Conradi F. Sinceri fententia, de usu juris feudalis

Longobardici in Germania terris exponitur & trutinatur. 1740. 4.
Corpus juris feudalis Teutonici & Longobardici. Giell. 1740. 8. mai.

Rurtgefuffete Cialeitung ju ber leber bon bonen Erbe und Erbmanniehen. Gieffen 1741. 4. Epiftola de fystemate juris umiverfi. Gieffe 1742. 4. Semethria five differentiones XIII. junctim edete cum append. de ducatu Saxonin. Gielle 1743. Corpus Legum, auctor antiquus, cum prafatione de multis accellionibus. Francof. de Lij

Dier Stude in Gaden berer herren Meingrafen zu Dhaun contra Galme grumbad und Stein.

1732. feq. fol. Linum Decketton in Cachen Creinallenfels contra Rechesseim. 1733. fol. Linumfelsische rechtliche Auszisse berer Gerren Genfen von Lennegen Westerburg , mittelst rechter

Schwarzen une Genegeneige Court Courneym, un canaiam Courn Courney Mondaniem, 100, 17 Just transfert in floch; Ensistena ju Dem Deurschen Whitesbeschen mittlerer Zoiten. Interoduction in Modern barrs public. Wolfdelnbige Deursche Erichtsbarfeit ober Collegium, über bad Compend. jur. Germanici.

Corpus juris Germanici, five ingens Collectio L.L. German. medii avi. Volumen confilionum, responsorum, & decisionum. Collectio de obligatione successoris in Republica.

Volumen Anecdotorum medii zvl. Vita Baronis Boineburgii.

Volumen Scriptorum rerum Germanicarum.



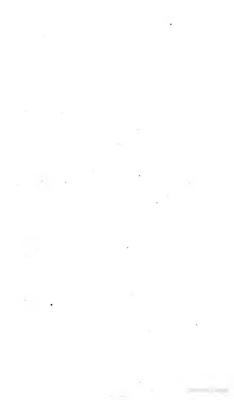

### Muquitin von Senser,

#### Konigl. Polnifder und Churfürftl. Sachfifder Sofund Buftig rath, Director Des geiftlichen Confiftorii, erfter

Dofgerichts Affeffer / und ber Juriften Facultat ju Bittenberg

D hochschandar und unvergeflich unsterbliche Berbienfte um Die Rirche / um Die Wiffenschaften / und um Das Bateriand ben Lepferischen Ramen von zwer Jahre Wiffenshiften und um des Lieuteriume ein erzeitzigen vonumm von gewog "unwe humberten ber gemacht bedroch die klein in die so diest gestegente Zimmile bis guid untier Zieit Mainuter aufgestließt hat i nelche nicht nichtig gehalt hohen im in the erz Worsphere Hohum zu prampar seinbern im erhande irbezeit geweich judie durch ihre eigente Beleitziehnsteit und bruhmmutdes Vereibenste das Antehen ihrest erkelicheitze is an debaupten und zu erzemeßen. Ich miehr bei weber der Kischichte der Schiederste zu debaupten und zu erzemeßen. Ich miehr der wieder der Kischichte

Der Herr Hofe und Juftig erafh und Director Augustin von Lepfer stammet in gerader Linie von bem in unverweichtigem Angebrachen in der evangelischen Kirche und in der gelehrten Welte blichenden Gottesgelehrten dem ehemaligen erlier Weltenbergischen Leber der Gottesgelahrtheit/ und hernach chursurst. Schhischen Oberhofprediger D. Polycarp Leyfer ber / wel-chen nicht fo wold ber alle Abel feineren der Ergermard und Kannblen gesssischen Westenbergerischen Westenbergerischen Westenbergerischen Verm Johrand / mit allen alten Borrechten befräftiget und erneuret baben als vielmehr fein gotifeliges Denty theo logischer Berstand und Gelehrlamteit, und große Dienste an der evangelischen Kirche ein unverallen allen Merrechnis hefrälijfert und ermauert habene alle weltende im aptiferliged "Dere fleben und den Merrechnis hefrälige und ermauert habene alle weltende für gestellt gestellt der Merrechnis geführt haben. "Dieste Schwart D. Millelle Schwige Forsiche ber Albede in eine Den Merrechnis gestellt der Schwiger und Bereite der Schwiger der Merrechnis und Stadenten und Stadenten der Schwiger der der der Merkstellt einer der Schwiger der Merkstellt und der Merkstellt dem pflegt i gar bald reference bold beriebte auf der Rodersbischen Schiebte brereffenmete freie. Em flager und geleifter Edermeiter und ein mit einem aufgemetten Gelieft und einer refollichen Rodersbische ausgemittere Echaliert jesem die Flichelt werd sie find aus die fest gestellt werden der gestellt gestellt der gestellt der gestellt der gestellt g

Pener. Der, VI. pon Leyfet.

preifen wollte. 3ch erinnere baber nur mit einem Borte/ baß es ein Theil ber gladfeeligen Schicffale bes Beren von Lepher gewein fene/ baß er fich vornenlich an biefe gwen Range gehalten habe, von benen er / ale von groffen Meiftern fin grundliches Urtheil und einen toabe ren Geschmad in den scholen Bissenschafften / zumal in den Geschichten des Naterlands in den das Römische Nacht erkantenden Alterthämeren und in den Gründen einer umprodanti-schen und vernunftigen Rochtsaselebeimeit da tienem Einnen. Wie gidlicht er bestes getaben ibe / wie freudig er in Diefer Bahn fortgefchritten fene / was vor frifgettige Fruchte er ges bracht und wie icon fich icon bamals fem geoffer Geift gezeiget habe/ ift aus ber unter Bergerifdem Borfipe vertheibigten / und von ihm felbst ausgearbeiteten academischen Abhand-lung/ de liberalitate noccesaria, sive de donationibus ad quas jure obligamur, zu ersehen. So ng als ber Berr Berfaffer Damals noch mar / fo fcon reifte fcon fein Berftand und feine Eine ht in die mabren Quellen der Rechte und Gefete / baber fiel auch Diefe frubleitige Arbeit fo us/ bağ er hernach fein Bebenden getragen bat/ fle feinen Meditationibus ad Pandectas eingu

ben Rechtslebrern erworben bat.

Nachbem er auf Diefe Beife ein ficheres Funbament feiner Stubien geleget/ fo gebache te er nun barauf, buech Reifen Diefelben wolltommener gu machen/ fich um Die Staate verfafe te et um botaul, butch Nichte belein betilemmert ja midre," hij mit be Schafe-verlagi-ingang ja belimmert, giefelter Schamer Unigang ja ludjen zur die babwig Stagbet um 69-labritet ja bereitigen. Er ging bormade in Schar 17-5: iller Skogböuer; Stansificmerg Stafeinbirth! Diebelpon: Diminere um Diebelpoli und Diebelpoli of Speland in die Speland und Speland. Da um ber Sülberfell (son is mandre Stepplet gegeben, nor seit Startfelle birk kinder burch für gestigetten Sternfamistigetten: Steinsborn indelte gestfram). Stafendersbarkt um 62-ten. theilhafft er fie zu feinem Bachethume in ben Wiffenichafften anzuwenden gewußt habe. Um langften hielt er fich zu London auf / und feine im erften Umgange fich auffernde febone Gie nichafften und vortringende Gelehrfamteit bracht ihm Die Liebe und ben Butritt ben bem genigdigiert und vertremignete Beleggiameit erwalt in wie Leiek und den Fattert des der Erhiftigier von Cantelberg zuwergen / der ihn zu Begengung feiner Kreunbigfalt wah zur Zu-fel gezogen bat. Er hatte den feel. D. Prigen zum Neutgefährten ; in defin Gefellichaff des funkter er die Universitäten zu Ermierlich und Definet / und wurde von dem affentlichen Lehrer der Machematik/ dem Deren Whiston, mit weiter Höflichtet empfangen/ und mit vieler Of Matternatur of the Seria sections and the serial interes methods and designed of the control of the ju Grunde gehen/ und er tam gludlich in Dolland an. Ben bar gieng er burch bie Clevis fchen Lande über Duffeldorf und Colln nach Beglar/ um fich ben bem bafelbftigen Reiches 

Neichs-versammlung 30g/ mud ibn etliche Wochen aushielt/ biß er die Versaffiung des Bergen des Geschaftes eingeschen hatte. Dernach sehr er sich auf die Donan/ und obgleich die Kreife tregen der gegen die fankeitigen Volletze die Wosfen erzeischieden Bogenen (der ges fährlich und unsicher war/ so versogte er doch dieselber und Lam über Paffau und Ling endlich 

fürftl. Durchl ju Dannover jugefendeten Beruf ju einem Lehrer ber Rechten auf ber

20-90en mit d'ente objet fruit d'abstrachez Jagarch. Ett hometer mit en Grady hold thé finder modifié encepfréglacht iverbour folloren moder fach band from Glang he behand i beil nam odiet finder des grades de la comparation bon Lepfer gebachte, ba beffen Gelehrfamteit und academifche Gefchidlichteit befannt genug von Expire gebacht? 60 denn Beleinsamtel ind audomitige Belgicklicht befannt gemig met. Mat in file de Demoig mit aufcht und de zim Alliang Codernieften model; er numerte man ihn feines Bereicht. Das beweg ihn feine Entlaßung zu Dammoer und Belgienstellt zu juden, allen er tennt fein mit erlangen. Diebe gegene Klothe-college fehreben an bos nach Serbeit zu mit beten im Delmitäde zu lofen. Ill beite aufglie erfengt (Spireter Et. Houl. Mat. no en Belgietzmann; und teurkatt. Diebel; zu Stocke werfenge, schneten Et. Beingi Mai, vom Gespleitzinminnt umb charfeitt. Durch ju Bentin beiten genichte gene bei Able gibt an bei Able gibt geben ben der bei der geben der bei der geben der der g tigfter Ronige abhanget.

Run mangelte es gwar auch in Deimftabt bifiveilen nicht an Berbrieflichkeiten mit Umte genoffen und fonft; wie felten ein beiterer Log am Dimmel ift, wo fich nicht einige Bolden feben laffen follten. Allem ba er fich mi feinen Schranden bieft, und in der Be-wogenheit bender Dofe fest faß fo fand er allegeit nachdrudlichen Benstand. Die Verwogspielt erholt Ist is sein sein in seiner ausgert untgertrausgen Ausgeben. Der Keiter der filte kreiche er fich gewerd derschen ihm auch de seite Einebe der hehe Arreichaffen und de seit Erwagenhit berhefteitigt Winder zuregen daß eine Trau und Ergebricht das durch zu dachkert Aufgeferung aller feiner Kreiste erwecht werde. Dienen nebt die gelte kim großes Wechaben der fichtlichken Berutthielen / ungegründeten Reimungen / und wage jem geziele Ziertpoern zen tokololiga zierturzielen i mingermaterten ziertungen i inn in miger termina Ziefelben zu von berein die Verdiegsferfelmenfel mangerlicht neuer i für mitgerge in ichten serministigen Grundbligten miljabelfern Zien indelen Biersfland ber Gefrieg zu respient zie die die De Wichtigsfallsteit und einem Gefrie Bie ju fleiten. Im Die glie micht ein machter ich die die De Wichtigsfallsteit und einem Gestamming Wiemigker Gefriet zeitelte man Francickas ju neutum gefregt zien Die ferm Wieselschaft bei dere wie der neutung auf dem den der hellenne mit erflicht in der acabemischen Abhandlungen entworfenen Betrachtungen über die Pandecken zu banden / barrinnen er so manchen eingewurzeiten Jerthum entbedet hat. Run sahen frenich einige feines Standes und Berufs ichert dam/ und der damilge Decamus feinere Ordenst grief ibn aber dermering der Betreitung der Gerechtigkeit noch der arithmetischen und gewarteit ichem Berchlichen michigen an; allen der Defe feden feine ilebige ährigten und gewarteit ichem Berchlichen michigen Berchlichen werden. tinfichten bester and und sein labouerdiges Boehaben wurde durch die Besterung von der Ernstrunterstübert und damit alle Berdrüßichteit ausgehöben. Es blieb auch daben nicht! von Jeffen geltenmer Jestern des Deren Johanne Gestalte eines das eine Johanne Gestalte eines das eine Johanne Gestalte eines das eine Johanne Gestalte eines das eines Gestalte eines das eines das eines Gestalte eines deren der Gestalte eines deren Gestalte eines Gestalte Gestalte

bedaus Gallabach (nier Stilliofs und Internetium einigt Sahrt lans ausertrauet marben, und er unter feinem Balbert und uppen bradi, Euspapieri uns ein Jeffen Dewburg sählen teuntet / neicht dem auch effentlich opponitera. Zich gelte hier Skript wegen bit den auser teuntet werde ber Sammelhoffen Jämille un Spirberberin absunget, umb auch Jämilleb verlegte Erfflungs bei Sagmannten Leignig spilling und eine ünderer / die ber bedagstille Gelta best fürfandig "Decanat feiner Samtled bereip.

Se feitere zu beifer Gementel zeit ber Dinmei ift ist bilder ift affe dei Inseiter in gemeinte in der gefeit ein der Gementel zeit ber Dinmei ift ist bilder ift auf Bertellen um bilder ist gestellt der Gemeintel gemeintelle der Gemeintell

Selbige find folgenbe :

Meditationes ad Pandectas, Tomi X. 1747. 4. De Logomachiis in Jure, Vit. 1707. Piac. Dr. VI. von Levfet. De fummo jurisprudentire & JC2 in Romans republica contentu ib. 1707. Collatio prifei juris Saxonici cum jure Romano & juribus hodiernis, ib. 1709. Continuatio, ib. 1711.

Memoria Sam. Stryckii. ib. 1711.

De juribus equirum Saxonicorum fingularibus. Vit. 1710. De juribus prædiorum nobilium imprimis in Saxonia Helmit. 1718.

De affentationibus JCtorum. Vit. 1712.

De errore Germanorum exteras academias præferentium. Helmå. 1711, De variationibus & retrafiationibus JCtorum. ib. 1715.

De odio advocatorum fifci merito atque immerito. ib. 1713.

De Gulla & charrhdi in concurfu creditorum. ib. 1710.

De fcylla & charybdi in concurfu creditorum. ib. 1729. De iniquitate expectantiarum. ib. 1723.

De feudis Brunfuicentibus & Luneburgentibus. \$b. 1720.

Refutatio popularis erroris de neceffaria sententis ad libellum informatione. ib. 179 De revocatione electionis, ib. 1714.

Minister principis delinquens. Vit. & Lipf. 1735.

Flores ex Themidis hortis collecti in A. C. Sparsi. Vit. 1730.

Orationes felectir, Vit. 1729. De ira non moderanda fed extirpanda. Helmft. 1720.

Quousque colono damnum in frucibius jam perceptis pallo merces remittatur. Vit. 1736. De juramento perhorreforntise, Vit. 1730.

Controverise teltimentaria nonnulla. Vit. 1738.

Memoria Jounnis Burgundionum ducis & dofirina Jounnis Parvi de cade perduellium privatis.

De academia Julia maiis illorumque remediis. Helmit. 1720. De obfequio maritali. Vit. 1741.

cita. Vit. 1735.

De fiftz obligatione erga patriam. Vit. 1729.

Die fiftziern glie find ben Meditationibus in ff. einverfeibt.







#### Vacob Wilhelm Severlin,

der S. Schrift Zoctor und erster ordentlicher Sehrer auf der Universität Göttingen, fonigl. Großbritannsscher und erfürft. Braunsschung einenburgiser Lonistorial er nab/genral inventionen der Gettingschen Universitätigen.



hen G

Se mehlingereichtet. Stechten effent in Winntern letzt bet erfelt. Geiche ge bese ber Sernellen Belledeniert. Im die ses een tollieft. Deb beiter mitgen mit den fest betreicht in die ses een tollieft. Deb beiter mitgen mit de fig gate Gemen unter (olde Schiebt fam) melde ihn vernieftig ge bauen mitgen. Eine erfektenniefte voch ihn der Sein erfekte der Sein erfekten erfektenniefte voch in der Sein erfekte mit blinge Eckerbegericht Deb gie er das en Stade ber der der Gestellen erfekten der Sein erfekte der Sein erfekte der Sein sein sein Sein der S

thirds and Deffechtlichte een Deienin in Zuchelen zu beitigen zich ber Informanischen Zerchweisen gehört der Empirichten in des zumers in die nur heulte und gründlich aufsgleichen. Die beischere Untertweising bei zu mitzel gehört, bestillt und gründlich aufsgleichen. Die beischere Untertweising des Drum Babers figure in m. ber Dechment feller und der dem Stellen der Stellen der Stellen der Stellen des des die der Stellen des Stellen des die der zu meschieft ihrem biedes zur Stellen der Stellen

Biffenichafften gelebret / portrug. Ceine bentliche / grund art machte ben Derrn Reuerlin zu einem aufmerdfamen, einbringenden und wobifgl Ruborer / Der theils in Der Ginficht auch fdwebrer mathematifcher Mufgaben und Red gen' theils in ber Ubung im Disputieren über die Naturicher unter biefel geschicken Leheres Anleitung gar glücklich jum Nachdemden und Ansbahlen vernümstiger Wahrbeiten auss führt werden ih. Aus dern diest und dach geing er auch die Schulen der Arekt mich voor führt mechen silt. Mus denn heire Ilisäufe sping er auch die Gedueln der Archie micht vors hoft und der griede fehrer der Jeilmage-fumilie der jerz Johann Wenty Johannum/ geget den der der Jerziglicherung dem Bau des merchführen Leider's der rudmenundene Westliche der stengel. Mochenne der Statturferfelter der fel. "Der 3, 3,000. Jacob Baue dem Glosis die mich Erflärung feiner der verfreiffelichen Kumfte und Verkatunslein-sahnutz der michtigelien Gebenmuffe der Verhart und Kamft zu man der Ablier der die michtigen Generkt um "D. Kleitendels des fellen. Maters Des feel. Spenere Glaubenslehre fleifig/ umb bebiente fich ber philologifchen 20 Ustates des fett. Speciere Schaubenischer jering. Im voronte find der phatospharen Ustjefen (hafften) berühlten Gründe cinngieben) ja er venfahrt es auch j. der ein Gode gum Predis gen hätte. Wie ungemain feine Gelebenanleit ben so wien gefahrt. Abbeiten an einem an fich guten und fruchtbarn Geunde mille gewachsen (enn, habe ich nicht nichtig zu erinnern) da kinte von der össentlichen Entheben mitte Domes and Renich vertischigte Abhandlungen, von eruhmten gelehrten Durnbergern und von ber Krafft und Nachbrud ber Rebe/ noch als ProBep 6 reifen Frührten was nun nichts narkleiderst als bohite auch endern jum Dien-kte gereichen follter und bestwagen führte der Werfelde den Deren freientlin auch auch und und den der Verfelder der Verstelle auch gestellt der Verstelle auch der Verstelle augestäden, und dies fell genöftigset hatte, einzigen Ectivorien mer Verstelle ausgestäden, und dies fell genöftigset hatte, einzigen Ectivorien mer Verstelle der Verstelle und der verstelle und der Verstelle der Verstelle der Verstelle der Verstelle und der verstelle und der Verstelle zu der verstelle der Verstelle und der verstelle er der Verstelle der Verstelle und der verstelle und der verstelle er der Verstelle und der verstelle er der verstelle er der verstelle der verstelle er der verstelle er der verstelle er der verstelle der verstelle er der verstelle er der verstelle er der verstelle der verstelle er der verstelle der verstelle er der verstelle er der verstelle er der verstelle er der verstelle der verstell

solte settstein Umgang mit gefehrten Skinneru um bildif ben effentligen Ederern jumale Dertrett Steden (Polerer Ellersgern am Gerbeiten) an be machte die hij bit Universitet für nach um band fester in die Universitet für nach um band fester in der unsehe unsernareit au einem absolichen Seiner is gelübert für nach um band fester in Steden der steden der seiner der steden d

ber Big best eine Semb dem Serpal bet Sereit zu erfaltern bei der Sereit zu erfaltern bei gehren bei der Sereit genehen bei ermäßlicht genehen von der Sereitsing Geschendung gestübert, vormögent ein der Sereitsing Geschendung gestübert, vormögent und bei der Sereitsing der Sereitsing geschödert der Sereitsing der Sereitsing geschödert der Sereitsing der Sereitsing

Bep Diefen Umftanden bachte ber Derr Profesor Jemerlin an tein theologisches Lebr. amt tweiter / als im Jahr 1730, ber Derr D. Zeitner feine theologische Peofefion mit ben ba-

angentien; und ja einem Stimmeb ber Wittoerfiften lationerfildt.

Sie beiter Schop ein der "Der Wich, Flarenfilm ert. i de ben Mitterfactung ber zwere Gesegnt-Ungung einem Schop eine ber "Der Schoffen der Schop eine Scho

Da ber Derr Confiftorial rath Feuerlin allen feinen Bleiß ber acabemifchen Jugend gewiedmiet / so find auch seine meisten Schrifften academische/ aber mit großem Fleise Juiten Ur-theile und schwerz Beleischeit ausgearbeitete Abhandlungen deren Zitul ich hier kätplich gelf seinen andern Schrifften anssigen wied der academischen Anzeigen aber Anums nd Abficht willen bier vorbeplaffen muß. Sie find folgenbe:

De attentione Altd. 1709. præf. L. G. Bajero.

De dubitatione Cartefians perniciosa 1711.

Sufficiens aquarum copia argumentum div. providentis: 1711.
In quantum Cartefio athesimus de feepticifinus queant impusari, Ien. 1712, De variis modis logicam tradendi 1713.

De logica hieroglyphica , Lapf. 1712. Embfhriben , barunen von ber gelehrten flama umparthesifch geurtheilt wied , ib. 1713. Medicina intellectus L Logica Buddel in thefes redacta Norimb. 1715. Piner, Dec. VI. Sepertin.

Regula

Regula bene difputandi, 1715, fol. Reguits bene disputadis, 1715. fol. De philofophia Adam putattis, dff. tres 1717. De crudits fine preceptore, 1716. De genuira ratione probandi a contenia gentium existentism Dei 1717. De Spato vasuo cootra Lockium 1717. An existentia Dei fix veritas indomonstrabilis 1718.

De obligatione pactorum metu justo extortorum 1718.

Docendo discimus; 1718. De polymathia philosophica; 1718. Providentia divina ex loquela hominis demonstrata 1710

lus nature Socratis 1719-

ius natura Sociata 1719.
Oblivatiooum stupe emendationum metaphyliourum (per. 1. 1719.
Thefes phil. mifodile; 1720.
Thefes phil. weritate 1721.
De irrifa constibus conciliandi cum philosophia transfublikațianioom 1783.
De prudenti errantes convincendi ast hilt. Sociatis 1723.

De cognitione fymbolica & intuitiva; 1725. Observationes eclecitor ex-coutroversits de metaphysica Leibnizio Wolfiena, disf. VII. 1745.

De regulis generalibus, quibus feripta fupposititis è interpolata diffinguantur 1726. Cursus philosophie esteticus, tabulis XXXVII. Norimin. 1727. fol. Philosophemata potiora recognitionum Gementi Romano fulfo attributarum 1724. De substanta erroribus nonnullis exposita; 1728.

Montes divinitatis testes contra Lucretium & Burnetium 1729. Synopsis spologim pro N. Taurello atheismi injuste accusato 1729.

De Xenophane 1720.

De Bernard Nicorventy aggmento profesional surjo.

De Bernard Nicorventy aggmento profesional surjo.

De Bernard Nicorventy aggmento pro divisitate S. S. ex inventis novis physics is De variationibus quibusdam theologorum pontificiorum de. A. C. ib.

De axiomate, ex nihilo nihil fit, eiusque contialiatione cum creatione mundi 1733-Politiones phil. de ideis claris & obscuris, distinctis & confusis ib.

De verbo, Bara, ib. De sternitate Dei omoem fuccessoom excludeore 1734

Taurellus defendia, accodit ej. Synoplis Arift. metaphyf. ib. De abnegatioue fui ad Matth. XVI. 24. 1735. De libris hypognofticon an ab Hincmaro, in A. C. & alibi refte tribuentur D. Augustino 1735. De legibus divinis circa evangelium 1736.

Cornelium centurionem 000 profetytum fed e gentili femi-christimum fuile 1736. De Paulo Fagio 1736, Lees. Arniei de disputationum exercitatiooumque studiorum usu & oecessitate in literarum genere

puolibet cum annot. Observationes literarize tres, in Act. Francon. P. XIII. XX. miniche Arbeit Der gelehrten im Reich P. [J1 Bebencten uber Die Bertheimifche Uberfebung, ftehet in Chrifto und Dofe und ben Propheten , im

Mamen Der Fac, theol. Altdorf. mm ver ras, uscol. Attroort. De justitia Dei & justa eiusdem idea, Goett. 1739. De Christo oovo legialatore 1739. De errore Augustini, folos fideles esse legisimos possessores rerum ib.

De Ant. Albizio eius conversione & scriptis 1740.

De harefi Pauli Samofateni e folis fragmentis ipfius 1741.

De conf. Aug. Germ. & Lat. 1730. fepties impretfis, ib.
Ad locum spologie A. C. de judificacione ex folis operibus 1744.
Adult. Ad. Hodyfirmi commentariolus de recits concionandi ratione recufus.
Obfervationes varize in A. C. articulos fingulos, disp. XVIII. 1743. 1744. Ad Gen. III. 22. 1745-

An Gen. III. 12. 1745.
Regular precipior bonze disput. academicer., ib.
3a ber Jamit. termischen 1861. fiehen:
Radright wer wir doelt montymi abstein de S. M. Joanna Papilla rechitota 1703, 8.
Briefug mer Wachnet wer Wood. Univer, Radright wer Goods, Beringer oder Calmuth
Bernei, Joseff de Geneffet unter Schieft Wamm mit der retiffent hole.

Bu erwarten find:
Compendium theologia dogmatica. Compendium theologiz fymbolica. Bibliotheca fymbolica





### Birael Sofflieb Lanz,

#### Ardentlicher Sehrer der Bottesgelahrtheit, und A berauffeber bes theologifchen Stipenbit auf ber Univerfitdt Tubingen.

bringung aufgewedter Ropfe fo fruchtbarn Derhogthum Birtenberg gu banden. ber erhalten, und Die Abfichten ber Seinigen fo gelendet werben/ bag man ibn ben Biffenfchaff. ber erholden, mie der deleigten der Gemingten de geleigten der gestellt, den hat hat den Gemingten der Stemmer, de Gemingten der Stemmer, der Stemmersgehabe der Stemmersgehaben der Stemmersgeh et theile die Anfangegrunde der philosophischen Biffenichafften und Da ibm fein er und aufgeraumter Beift alles leicht / fein unermubeter Bleif und Lebrbegieebe aber alüß und vergnüglich machte / so legte er in dem daseibst angesangenen Laufe feiner Studeen in y Jahren einen solchen Weg zurücke/ daß er im sechzehnden Zahre seines Alters in das Lübe Stipendium beforbert merben toni

Pinec Dec. VI. Cant.

Bef. Die Hift, crie phil. T. IV. P. I. p. 244. 292. fegq.

utomic daty, version fronte.

20 Author for an anti-color dation in brain-brain outline testiment (gringing in urbanization) and on the 20 Author for an anti-color date, in a white or each anti-color date and testiment (see a fine and testiment of the anti-color date and testiment of the anti-color date and testiment dates and testiment of being utomic and testiment dates and testime iche Erfuntnis ber beiligen Sprachen , und einer rainen Weltweifiben, nicht gebalbet werden teinte. Er wulte ber auch eben fo wohl, daß bendes einen anhaltenden Bleiß, und eine unermüdete Amvendung erforderte. Da eine mass dem fi mels, bal hotges som unbeimten fligt, met inne normännte flimentenne grifteren. Die mei no Dem gelektion, jun Werhalt dem gelekt und best auch mittelen sim biedernit Wise verse je in Britis und der Bante und best der dem gelektion best dem gelektion flimenten der dem gelektion. Die dem gelektion dem Gele em aufmere jur bermannigen, and folde Nofe brachte er fünf Jahre ju; ba et fodann megen feiner ausnehmenben Geschicklichkeit von dem hochfürstlichen Confision im Jahr 1714, ju einem Repetenten in Dem fürstlichen Stipenbio beftellt murbe.

pus schildt rutte. Aum die Arthur der Verfallung des ganden Schrendill" befant ift, der nich fich erimern, daß man ju timer folden Erfall edreren faller under Arthur der Arthur der Philosofichen und Arthur der Philosofichen und Arthur der Art 

Origination der aussie, in emmercial Disabbordin ju brimme, und fich in het Wilderspiele training, bei eine der gemeine ju der bestehen und bestehen, und diese der gemein ju mehr der der gemeine ju der der gemeine ju der der gemeine ju der der gemeine ju der der gemeine edige im Dereinsen gestellinge et in er in Schelle. De Siede et de Siede in der Sie

von , was er ourmeur gegentem batte, auf das freislinigt au prüfen. Der Erfele wei beifet, das er zugen werde, er flome mis genem Genemben zu und die berückte de Erfelt gauf fich. Weil man auch das ben dem Ferderer noch übenig angeligte, und den ben dem Freislerer noch übenig angeligte, und den der Argeberer wei der und von der gegenter des geder und ausgefreiste Zeigeholden Er einem Getterfleiste geho endelstigt geite berogisch seiner auch gließ und Westelgung bahin gehen, est mit der einem Getterfleist zu bergiechen. Sein Wochfinnen

<sup>&</sup>quot; Dan fan folde aus bes herrn Lusfers Anfebeidenbung T. L. p. 227. erlernen.

bergütsche, und ber ihn nächtlich Gilmeitung der Gedem eingelich termingen, auch bezien zugleichte Gilmeitung geste Turktung uns eine Turktung und seine Turktung und seine Turktung und eine Turktung und der Gedem der

John für Bereit um 6 medigen Zenden. Jest en der Willemsteller und zur fallens Willefricherten und den mit.

Christian der gesemmlering Gerbahen, um ber Willem bei Willers, für wirber in leich film, um et Niesen wird.

Gertalter der gesemmlering Gerbahen, um ber Willem bei Willers, für wirber in leich film, um et Niesen wird.

Der Gerbahen der Stehn der Stehn der Willers der Stehn bei Willers, für wirber in leich film, um et Niesen wird.

Der Stehn der Stehn der Stehn der Stehn der Willers der Stehn der Willers der Stehn der Willers der Stehn der Ste

exceptions rout, resource or ourse Deathnoorium Joveter Domenatures eet undiaubend eine hoofte parteern 2000 in hat, je mode folder Offenment for engaleitelern floaten Offenmen tour die Schools die understeinschliede der deutsche der under deutsche der der deutsche deutsch

eit die machtelige Gottrofore nicht besichen fan. Richter daute der schafffinnige Herr Cang allein der Philosophie mit feiner Seder gebienet: nur ollte sie auch der geoffendahrten Gotteslieder greiedmet werden, und ynar also, daß seine gründliche Einst is Wostweisse ihm zu einem Werchzuge demte, die durch die Offendahrung, bekant gemachten Rocher is Wostweisse ihm zu einem Werchzuge demte, die durch die Offendahrung, bekant gemachten Rocher for the first the companying the state of the companying the compa company la person, and general property of the company of the comp

Sincht, miche beiet Wert erwennigt zur Opferferdung der Präsignischen bei unt den Schricken der Ausgestelle de

De ufu philosophia Leibniziana & Wolfiana in theologia, Partes III. Tub. 1730. feqq. 2. Jurisprudentia theologia, seu de civitare Dei ex mente l'albaireil. Jurisprudentia theologia, feu de civitate Dei ex mente Leibnizii, & quod in eo floret, jure ilico univerfili politiones, ib. 1731. 8. Oratoria felentiarum familia tota cognata, & laudanda hypocrifis, f. eloquentia corporis; 1735. 8. Grammatice universalis tenuia rudimenta: aginar finaul de variis modis, quibus fairitus fecum avicem fius ideas pofine communicare, Thu. 1737. 4.

Humana cognitionis fundamenta dubiis omnibus firmiora , seu ontologia polemica ; Lips.

1740. S.
Liberungender Beneiß aus der Germansst von der Unstendichtet der Serfen; Leipt. 1741. 2.
Theologis thetico potentica, Directo 1741. 3.
Theologis thetico potentica, Directo 1741. 3.
Figure 1741. 3.
Figure 1741. 3.
Figure 2011. a fundamentalis fuis disciplinis comprehensa, variisque difficilioribus Qq. enodandis accommodata, cui fubj. Logica pracepta Tub. 1744. 8.





### Sobann Seorge Schelhorn,

#### Prediaer ben St. Martin und Bibliothecarius in der Reiche-ftabt Memmingen, ber Deutschen Gesellschafft in Leipzig Ditglieb.

(8) ich mit briefum Merspaligen bem berübenten Jerem Gebelborret megen feiner aus nehmenden Berübenfit: um ber Gebelschmisten bei ber Gebelschmisten bei ber Gebelschmisten auch ber Bedischmenfolderft gegennschaftig midder je nichtiger und den seinjeller gerübenden zweiten der der gebelschmisten der Geberschmisten der Geberschmisten der Dermet mit Johnschaft um Berübert der Geberschmisten deb der Bezonnerg der Geberschmisten deb dem Bezonnerg der Geberschmisten der der Bezonnerg der Geberschmisten der Bezonnerg der Schaften und der Bezonnerg des Geberschmisten der Bezonnerg der Schaften und der Bezonnerg des Schaften und der Bezonnerg der Schaften und der Bezonnerg des Schaften und der Bezonnerg der Schaften und der Bezonnergen der Schaften und der Bezonnergen der Schaften und der Bezonner der Schaften und de abgeben/ und nur basjenige getreulich ergah nachrichten erfahren babe / theus aus bem allgemeine

taunt ift/ ohne bag ich nothig habe / biefes burch weitlaufige Lobfpruche gu erhoben.

Der Jahm Gerep Schlown in der Nichte fat Menningen / der meigen feben nerfährer under mu gleicher Känner zu demind der von Jern Johan Schlo ben / einen Jumbidianner um Frauer Blickte inter geborens Blandin erproft und den 8. Zag der Alleginsonst im Jahr 1502, gedoren weben, wilter fenne Armenfern gefahr ert feinen Batter de erfte Silke. Dann well berüftige in siene Ingand den Gibbin gemein mit weben zur je datter als ein die dam Wielenderfiner in getim Gemen gefahr der gift bal famb (ihn auf de Ullusteriunt zu einnen. um wer wert er aum einsprieden zur aus meging gewe ker, einen se friegen Gefil in den engam Erichten der Schafe feiner Valerfacht zuräte zu bich ten? zumäck die feine große Liebe zu gefehrten Schriften / welche er in der Erhartlicheft die bliotheft ernährtet und welche er thells durch desse mindbliche Almeistung, keils durch Webe hofs ihm recommendieren Phosphikes gildfach unterflührtet (sown damals gar mercklich ausge-

Er fam im Monate Mern bes Jahrs 1712. nach Jena/ zu einer Zeit/ wo die vortreff. w. Dec. VI. Schelborn.

unbhag Staffalt bri ihs. Designin ger Stemminger under som Staffang bri Efferenstein bepelephalten die Jate endelten in ein Gemeinstein ausstructur im Beissun Willigin diere inter
Eraben befallert, baber en fie auch alle plate Jahre erforifierte; und mie fie fich ferner zu weben beitre Jaten beitre der Staffang der staffang der Staffang und der Jaten bei der Jaten bei der Jaten bei der Staffang der St

Sin Anfloß von einer Blieder trandheit , welcher lipt im Merz, montate 1714. befiel/ unterbach diesen frudigen Kauf der Schelberrüften Studien ; und gab auch Anfloß daß man ihm Jena mit Allthorf zu verwechtlen anzielb. Die geflunde Himmels gegend und gute Speciel delibst durk skachten ihm seine Schundheit daß de jeden daßer fruner zienals einen An-billere und Der einstallichen Eiterster im Musen zumacht baber ist um de meinger nichtigen gemeinem "be beide vorleichen Gerichten Gleichen Gestellten Gleichen Gestellten Gleichen Gestellten Gleichen Gleichen Gestellten Gleichen der Schreiben der Schreiben Gleichen der Schreiben de operation in die Endort einstehe zu unt wasserten ziel in der Reichtenweiert eines wer an leiche auf der Bereichten der Berei und gieng nach Daufe.

Mann Natur, Aich und Wartung fich mitimander vereinigen i fichigiet es obentifie der Wiele zu eichtigen Aichten aus. Se geings der der der find in Albeit der Schlebenis fehre Gelief an welchen eigene Emfigieti und der Lehrer Sonzialt is fielfig gearbeitet bat ten. Es finceg an zu reisen und Krudige von der verein und ich der jeinem Allei mögenne micht zu verschen pfliegt. Alle en nach Jauk tum vereine der den ein namadzescher Fielge

twebt, fi vom bes für die gemeine Stafe en Geleicheimfelt ein griffen Startfell in met fin beberch gilt eine mettrebiliere Weife mit staße meter der geste Stafe und geste der ges

sangs aufgrüften Umfahre errimerten / ken per bei befine Graßbung feiner gelechen werden geben den gebe den den geben den Gemache um verbeiten Wachstagen ister Buchkenmen aufgrücht in berießt.

3. bei bei umfahre fin bei des die Gene bandbone Gemache um verbeiten Wachstagen ist der Geschen auf bermaßen (ODIT gebe noch lange) im Geograf um der bei der geschen der Geschen auf bermaßen (ODIT gebe noch lange) im Geograf um der bei der geschen der Geschen der Geschen auf der Geschen auf der Geschen auf der Geschen der Ges

und Befeiterung die Gustalburgenten ins von die ju eringerung von der beiem andern Websiewisch von Deren Gefeitern aufgefrangen dass Leben Philipp Semertes f von dem er herstammert f aus dem witzefreiten Urkunden zu befeiteilen, und dedurch von der wichtiges Eriad der gleiferten Hoftene des hechsiehenden Jahrhunderte zu erläutern. Würte es der Baum erfanden f de mitbe aus der beträchfichen und weitlauftigen Corredondeng mit so wieln Gelehren von einem angesehren Kange in der gelehren Welt / die Dochachtung der Schlormscha Gelehrsamtent nach ein mehrers erwissen werden thu nen. 3ch muß aber biefes übergeben / und gebende nur jur Probe / baß bes berühmten und gelehrten Beren Carbinals Angeli Maria Quirmi Emmenz ben Beren Schelborn gewurdiget / feine gefehrte Abhandlung ju ben Briefen bes Carbinals Poli / welche fich in bem erften Theile berfelben befindet / noch ehe fie demfelben einverleibt worben / jugufenden / Dem erfinz Zhold berlijkten beitatel, inch de fie Demielden einserleist werben; ausginchten und nicht eine Ausginchten und seine Ausginchten der Stende geben der Demield vollt. wegen der Stender einsglicht fie dem L. Zhold ber Ansen der Ausginchten der Ausginchten der Stender einsglicht fie dem L. Zhold ber Ansen einstellt eine Gegeben Stadie) bei der der stende dem eine Ausginchte der Bertalt bei dem eine mattheile Gegeben Stadie) bei er berrach dem er finn Zhold er Bertalt bei mit feiner Stammerfangen vorantifen leifen. Wir beit gab nach defin Refendingen Dem enber Echieben und alle Ausginchten der erfolgte Stadie der Geschleiten und der Bertalt der Bertalt der Bertalt der Bertalt der Geschleiten der erfolgte der Geschleiten der Geschleiten der dem Mennerfangen dem aben der Bertalt der

aungen ver merumvogiene Sespannige in den groupe Sespanschaft kinnt schaften und gründlichen Wertrag / und die nicht gründlichen Wertrag / und die eingen Seinfel i derhöge er derhögen Beitel derch die volle er derhögen der die der die einer vieliglichigen Sefahrung nach nach hinzufhun / o habe ich nach jurch Ericke ausgumenten. Das einer ist fein gluckliche Fiels / die rareften Schrift nach jurch Ericke zu glundliche Ausgamenten. ndo Justy State digumerer. Dans eine is fein guneringer zierle y vor sauesten Script ten in finie gabriecht Bedisterle für bringen in mooren finis große Sammlung om gelebre ten Briefen i die führ dan gebruckten des bei verkhalbenwert Behnden / und an geschriebe nen über 7000. Stude erstredet, und die Sammlung der Mohinfen Musgaben inglei-chen der Jackeum libererum profibiorerum & repurgandorum eine Probe geben fan. Das bere ift, feine unermubete Dienftgefliffenheit / jebermann mit feinen Ginfichten und grofnierte in, eine intimmete Dengefigenen in bedamt in den nier verlächtigen Erfahrung ist der Beleinheit willigst an die Pand ju gehm / wedhe ich aus einer verlächigen Erfahrung bier dandbar ju rühnen mit Werzungen Belegrührt nehme. Wer wird mit mir winschen / de bie gelehrte Welt / und damit unter Schwieden inhoherbeit / noch lange biefer Bierbe genieffen moge ?

#### Die Schrifften bes Derrn Schelhoens find auffer verschiebenen Cafual prebigten biefe:

Amornitates literaria, Fr. Lipf. 1725 - 1731. 8. Tomi XIV.

Rurbe Reformations bifforie ber tanl, fregen R. Stade Memmingen. Memm. 1720, 8.

many, одучанием учествення и пере перене със семен оченивания. Чести. 1730. В. Comm. hilt, Geed de religionis evangéties in provincia Salisbourgen et cut, properlis de fais Lipf. 1731. А. изб. den befull! Doutfo dunto derra Geidenen mit det dyern Verfalfere Beider, und deren D. A. Fr. Thintere Bibbattoms von den Euripse der Jamohar eines Lande der Deligion halber. 3ragin-den Dollandig mit Derra D. Dan. Gerebe Vierrich, Immi: 1733.

Amornitates historie eccleliastice & literarie, Tomi II. Fr. Lipf. 1758. 8.

Ada hiktorico ecclesialica Sec. XV. & XVI. oder Keine Summiung einiger pur Erkluterung der Kir den sessibilite des 17, 100 16. Jahrimderts mikilden Ukrümden, nic ibensiden Siniciungen, Ulm 1738. 8. Doß mehr mehrere Keisk herausgestemmen, 21 des Teilegers Ukreumsgen Gehald gemein : an Decretal marite es ibm nicht.

Pines, Dec. VI., Schelborn.

De vita, fatis ac meritis Philippi Commanii Comm. acc. rel. de ejus captivitate Romana & liberatione e míc. Norimb. 1740-4.

3mer Cenbideriben an ben herrn Raupach; fitift in bem erften Beil bet Fortfetung feines erbauterten Ev. Orflerreichs, Samb. 1736.

Differtationes epistolice dun de Arzinalds Pole, stehm mit des herrn Card. Quitini Anneredungen det dem ersten und andere Phil der zu Brescha 1744 4. berausgescommenn Episton Poli. Index edicionum John Andinarum, quas positibet f. G. S. Mem. 1738 8. Er steht auch in herrn Schwinse Dels Vol. VI. Bibl. univerf. p. 377, seq.

Bu berichiebenen Sammlungen fieben bon ihm folgende Observationes:

Conjectura de Perfica voce Achafehtheranim Eith. VIII. 10. 14. Aufr. Liff. T. X. p. 231. fees.

Additamenta ad Mich, Maisraire Annales typogr. is, T. XII. p. 66.
De Zilzel daghim ad Iob XL. 31. Bibl. Bren. Claf. IV. fajc. III. p. 572. fees.

Annotationes ad loca quedam N. T. H. C. IV. fac. V. p. 773.

De infrarentie ad Eph. V. 4. l. c. Cl. V. faft. I. p. 57. faqq.

Animadversiones in quandum loca N. T. ib. faft. V. p. 858. faqq.

De legerquieservi nequam Matth. XXIV. 51. #. fac. VI. p. 1111. fees.

De cogitationum humanarum μελιωμένμα ad Luc. XII. 29. Cl. IV. fafe. II. p. 209. feeg.

De Asyas, Aurgela Rom. XII. 1. ii. fast. III. p. 488. In loca quedam N. T. C. VII. fast. I. p. 61.

De baptismo pro mortuis ad r. Cor. XV. 26. ii. fast. B. p. 649. De vita & scriptis Pauli Scalichii ii. fast. IV. p. 1021. sepq.

De Vita et icriptis Pauli Scalichii d. faft, N. p. 1021: fegg.

Stadricht von Petri Aponenfis Conciliatore. All. Philof. T. III. p. XV.

Machricht bon einen geschriebenen Werde in alt Frandifchen Reimen. Erit, Beyer, P. F. p. 591.

Singularia de libris quibusdam Vol. 102. Miji. novor. Lipfenf.

Andere Anmeretungen so hier und dar aus besten Cerresponden; und souft ohne eignen Ramen fieben " 3. E. in Brifelden Spilloge u. b. g. reerden hier Kurte wegen botdepgelaffen.







### Zaniel Wilhelm Triller,

der Meltweißheit und Arznen funft Goctor, fonigl. Poln. und durfurft. auch fürft. Sachien-weifinselnicher

tommen geleudij zu habert neiche von feiner "Defentigke fein Zulleichken Binner tragen." Der Pert "Derfentum der Zulleichen Binner tragen." Der Pert "Derfentum der Zulleichen der seiner beigen Wilselbe und Michaelten der Machaelt als ihre zum den Abenden ausgestlichte netzen bei dem Geriff am Binder auch ihre zum der der Leifen der Leifen

Er ift ju Criteri im Zigleinigen Den 100, dert. bed Sjedet 1699, gebeiteru um bester Derem Beite 1, 2011 um der Botteneite 1980 eine Beite Beite 1980 eine Beite Beite 1980 eine Beite 1980 ei

<sup>\*</sup> Man befehe GROSCHUPFIUM de gentia Trillerana ortu, progresso & intiemib

wessen ite.
Im Jahr 1713, gieng er nach Leipzig / den Ban der Gelefrsamkeit / zu dem so ein ger schiefter Grund gelegt worden war / sertzpicken. Der berühnte Dere Profisse Reng war sien Anstiger in der Berühreit gelegt. Bis gertrungsschaft und nagenschwie beschänftigung mille gewo-ken sen, fan / wann man dieses gelehrten Mannes Werdentlie anderstwoher nicht kennte / dar-ken sen, fan / wann man dieses gelehrten Mannes Werdentlie anderstwoher nicht kennte / dar-toft man der in the state of th fenichafften gugebracht, als fein übermäßiger Bleiß ben ichwachem Leibe ihn barnieber warf, und er in eine fast tobtliche Krandbeit verfiel, aus ber er wiber alles Mermutben fich boch ber aus geriffen bat.

Ben fo gludlichem Bortichreiten in bem einmal gum 3wede gefeten Bege ber Belebrfamteit grieff er barauf im Jahr 1714. Die medicinifchen Studien an , in welchen ihm Bob in der Deilungstunft / Nivinus in der Krauterkintnis / Schacher in der Zergstederungstunft und Bundergneriffenschaft, Ohymie und Naturantnis Aleitung / Bauli und Etimüller aber in den offentlichen Zergliederungen Getegenheit gaben/den Bandes menfchlichen Zeiches felbst 

Der Derr D. Triller war hievon überzeugt/ er gieng beswegen 1718, wiederum nach Leipzig/ und fieng an/ ber ftubierenden Jugend mit Worlefungen gu Dienen. Das nuffte derfelben um

Den felden antredember Preier eine felteren Befehrinantet famte ber Mich met Zellen im Zellerigien Gebrücklich ein auch im Zeuge eine felden feltenen geberheiten geben dem Jember Zellerigien Gebrücklich ein auch im Der Der Gebrücklich gestellt der der Schaffe der Der Gebrücklich gestellt der Schaffe der Schaffe der Gebrücklich gestellt der Gebrücklich der Der Gebrücklich gestellt gestell

On mit ein deblieft eine meit verleigerte und vermiebt Mathole in rechterte debte.

Wie Derei gefelt gegen der Bert verleigerte und vermiebt Mathole in rechterte debte.

Wie Derei gefelt gegen der Bert gefende in den der Gefeltsinstelle Bert gefelt gegen der Gefeltsinstelle begreiten bet. Er siede fichgieft einer Gefeltsinstelle begreiten bet. Er siede fich wie der Gefeltsinstelle begreiten bet. Est nicht der Gefeltsinstelle begreiten dem Gefeltsinstelle der rechter Erfelt von beite die beitrigen Erbeiten bei den den der Gefeltsinstelle der siede der Gefeltsinstelle der Schale der Gefeltsinstelle der verfeltsinstelle der verfeltsinstelle der verfeltsinstelle der verfeltsinstelle der verfelt der der Gefeltsinstelle der verfeltsinstelle der verf

<sup>\*</sup> In ber Hirt, Ciet, Phie, T. I. p. 1997, mo auch bie beeber gebleigen Schriffen genennet mert

<sup>&</sup>quot;Er fehreite unter anbern : 3ch bab in beiner Schrifft ber Anbacht Cchas gefunden,

n beinen Blattern fledt ber Weißbeit füffer Rern , fin Beiß, ein heimlich Feur, brum furt, ich weiche gern, u. f. i

Amma mengefielt, um das, neide (Olym Main um bis in iv en im Eusterne gaugent Webet um Galleid immensioner, beider meden mei, gie ein beim Jahre 16 er der finde Benarbung sie des bestehnt der Schriften Benarbung sie des der Galleid im der Schriften Benarbung sie des der der Galleid der der Schriften der Schriften der Schriften der der Schrift

The state of the s

When is mobile er ei eines, sit er unt Sorthein trible Salert som Bertin aus den Bilde auf B.

Bertin bertinalt in der in der Salert sit der Salert sit Sa

<sup>†</sup> Befiebe bie Boss. Betr. P. II. p. 333.

Orbert , Orteigen zum Unterstenen, einder mei unterstängell aufgemeinte, und in einem Gemeintelle \* wermennen bei gelichtet errecken bei. Mischben er bin errethniesiget in Orbeits jeden, einem zu weit in
Aberteniste werbert und Deut gerächt , und bei ein stein Mischben jeden, einem zu weit he
Aberteniste werbert und Deut gerächt , und bei ein stein Mischben jeden jeden, einem zu weit he
Aberteniste werbert und Deut gerächt, und bei den stein Mischben jeden jeden gestellt ge gesigt in et Salle. Let enreuent ervellielige unter eine Salle Sal 

idante id., and that yee, without you to direct sound have been a deep both most line of the control of the con migt, und den entregenoem vougen begierer; were euro green musikun zur gerreuten. Lieb door fennte bom me einest ungenanntet Chiefenten den die Zeselberungse Fauff mit feinen und 3.8. Erze,derenabe Ammerduss in Oktrofolfs und Eutemidh erfehenen, alseichnet er auch in Befam Jahre das Weignigen batte, enthölig feine meretungen über den Kleineum achterde ju feinen, medet er abs dabbig mit greigen, weichigen, neuem Zusfa-

Ammerfragen über ber Welmein getrellt ju felm, melde er aber känig um genten, meingen, men geben sermeit gut juderen bertrietet. "Der 7. Gehalt sie der film (Der Memmel men Obgesten en bei der ses juderen der Stellen der der film (Der Memmel mein Obgesten en der Stellen der der der Stellen der der Stellen der Stellen der Stellen der Stellen der der Stellen der Ste

<sup>\*</sup> Es ftebet in ben vortifchen Betrachtungen P. II. p. 341, und in Deren D. Waltberd laufert. Mable und Erb pretiet.

machen Co des de Jampes, melebr de jein gesten delbem all volumischem bleim, mas dem ter terst bei gestellt der Stember der St

Diener ju machen. bient ju machen.

Das Jaupseverd oder, résonus fin bie Priderijder Musik bijder mach befoldfiniset, sit bie foton von berre fig Marten de teogramment Musikale der Geberfilden Juppeccatie. De der Jerre Joffend bese is kaupen die mat bet dassen gemeintet, jo bied Jaussfeldering ungen ennember gehalten, ennen is entjen Gestrarte ben ben bese vertigeligten soch unsgehrerfum Ammerdiannen sofemmitt, medie den no ber beseitsweisen Gefolderin zur der zerfillefilden soch unsgehrerfum Ammerdiannen sofemmitt, medie den no ber beseitsweisen Gefolderin zur der damit, Johand, Nartend, der Weltender, um Dereitsfelm frengefise müsgerfall metweckt. Det ist vertranfifik politale men angenerale, der Schweig, und Deutschland ferngedig mitgetont voorwei; un a. on expenditud product met in der Aufgreiche Geseichen in gerief Geseich aus dem Ausgeste deuten werden der in der Gestigt sieder Ausgebeb dem methet, und ihr ausgeste der Ausgeste dem Aufgreichen der Ausgeben methet, und ihr aus gewährlichen, das ihm GOU Jahre und Stehlft zu einem so wöchsem Albertaf fri und deuten geroffer Modernachen Geseich obefin zu demmehrbeige Bemindungen unterflüher node, do, wie erft nen Ger, feinsel. Pol. Mar. und durt. Durcht zu Godfen, bemichten bero Schrichten bezugsählen aufgrandungst.

Trick below. The man have been considered or the consideration of the man and have been been as the consideration of the man and have been been as the consideration of the consideration between Downston below to the distriction of the distri ben Berfall ber großten Eriticorum unferer Beit ju ermerben. Da er mun bon Beltmeißheit und jun 

criptin possion occuspensets in supersect.

De meditables spon genanten Schrigten bes Derra Dobtath Trillere sind folgende:

De Moly Homerico detetto cum reliquis argumentis as sindulan Caratum pertinentibus, Lipí. 1716. 4.

De jinguedine ece sinceo nettrico sipersino. Hal. 1718. 4.

De Solay Noticetics Section can requise registerer as resource current portions, Lipt. 1710. 4.

Nova Loll, Francesto Bealty, explication Mich. Lipt. T. XI. 1. 173.

Apologia por Hippocrase atteinin falis acculion. Resold: 1719.

Epidoa medico corrios et el. 7. F. Area Hippocratis, 10. 1720.

Epidoa medico corrios et el. 7. F. Area Hippocratis, 10. 1720.

International Conference of the 6. 1725. 1739. 8. L. Theil.

Observationes philologica in N. T. jim in Wajii curis excepticis ringefireurt.

Commentatio de nova Happarani colitione adornanda eui speciminis loco adjectus est libellus Hipp.

astoms, com. medico-cristeo perspetuo iliudiratus Lagd. Bzt. 1728. Observationes de mendationes ad demansi libem in De Borthudden Misigale, Lugd. Bzt. 1731. Epitlois medica dus de antiracibus de variolis veterum, fint bet Derra D. Habai tr. carbo peltilens biunculis five variolis veterum difficarius, Urantila 1736. angelden 1736.

Emendationes & Observationes in Julius Catares, Goth. 1736.

Bortister Betrachtungen motter Sbal. 1737. 8. 1746. Reur Tekopiste und worduliste Jacken im gebandent Rede. Hamburg 1740. 8. Comm. de Pleuritide cinque curatione, dee Franc. 1740. Beiftriche Bedickte der Berrn den Bolhaus

Observationum criticarum in varios Grucos & Latinos suctores libri IV. Francos. 1742.

Emendationum Hefrikanarum Specimen novum, ib. setifche Betrachtungen britter Theil; Damb. 1742. 8

gebergiet Gefrannungen verster Cent.; James. 1743. Brand. Der Chaftiglie Prinner-raufe, oder der wolderbiem Alber, Frankf. 1743. L. Erfte Committung der Angerensben Gebichter. 1743. L. Einendationes de Olsfervationes in Albussus de natura animalium; stehen in der Londenschen Aushaufe.

melde Abr. Geonovius 1744. berausgegeben. as introductio anatomica Gr. & Lat. cum notis D. VV. Trilleri & Je. Steph, Bernardi, Lugd. Bat.



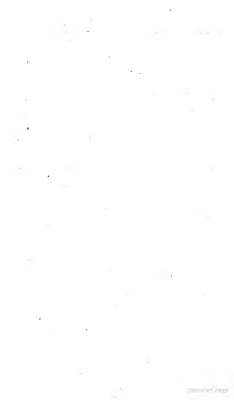

## Grans Srnst Brüdmann,

Der Argneykunft und Weltweißheit Doctor, der fanfert, und fonial, Academien ber Raturforider, und ber Biffenfchafften gu Berlin Ditglieb / bes Braunfchmeigifchen Collegit

Mebict Collega / und Practicus ju Bolfenbuttel.

D midzig bie antärliche Pielene in dem Erfel der Wiffenfonffen ilt / is groß jad der Berbenfelt bereinigen / seide fie messektet sterr Schwierigelein zu gestellt der Schwierigelein zu der Schwierigelein gestellt der Schwierigelein zu der Schwierigelein zu der Schwierigelein zu der Leiten der Leiten der Schwierigelein zu der Leiten der Leiten

den haben

Der Derr D. Brudmann bat bas Licht erblidt ben 27. September bes 3abre 1697. per Serri S. Brüdmann bei bei Seige teileit ben 2r. Seigerimer bei Jahre 1657, in dem berei feine geichter und berühmt Reichte zu meiner Sein feit bei dass genorberen Alles für Marzentals i eine Gemeine und Seinellichen Alles der Seine Seine der State der Seinellichen Kannen der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine Seine Seine Seine Seine Seine Verleichte seine Seine Seine der Seine der Seine Sei Da bleir grichte Gefalminn und berühnet Batterlindiger \* bernach ben Gemmaße just gelrich zeinem dernigtilt. Jammerorithem Groffer des Proceette vogseighet nobern 1- bei melder Gefale von dem Gestlein auf bereichte von der bereichte und bei der Gefale von dem Gestlein auch zu der der Gestlein der Gestle guictics perbundent und odourca seine logice experient annehmung genetic part to sit chien mein Teinmen narus offendabet, das der in einer Ingend ihm darinnen gegeben Unterricht gründlich deutlich und nichtig müße geweien / und den ihm frühzeitig zur Krafft gefemmen fein. Und is murde sin Werftland durch derfändische Ublang alle geschärftet und der Wor-fchmad von den ernflichen Wissenlächafften ihm also eingeflößet / duße er im Jade 1716. die Schule verlaffen / und fich ju Fortfetjung femer Studien nach ber Univerfitat Jena menben tonnen

Er wiedmete fich der Arpnenfunft / wohin ihn feine natürliche Neigung gewaltig gog. Er ertanute aber wohl/daß man in ihr Cabinet nicht tommen tonne/wo man nicht burch bie Lorge Er erkauste aler meddeldig mit in hier der den eine frammer finneren man nicht verschiedigen. Mende der Willerfeite abermagen und benücherte bet Erkantaus der Verlatzu die Verlatzu der Verlatzu des Verlatzus des V Pinec, Dec, VI. Beudmann.

<sup>.</sup> Der berr D. Brudmarn bat beffen fobnes Raturalien sabinet in feiner ga. Meiferiftel befd

er ber Gefer in 36the aus.

Te ber Gefer in 36the aus.

Te ber Gefer in 36the aus.

The Gefer in

Smanner bodge ber unsemblert file bei Jeren D. Brückmann betragt freie er best
Abdefilm inkreugher innefendere eine Dilgienfedigeten mehrer der intellieb merben.
Das erfeit zu erlangen wendere er ich nach Betaumsfäreig, auch finne den Krander unte
Das erfeit zu erlangen wendere er ich nach Betaumsfäreig, auch finne den Krander unte
Das Gerfeiten und erne der gegen der der gestellte der Geschliche um beschliche und Geschliche Geschliche

merchanitriget bereiegsbedt bei "wie tres ein den Gemeinung feldering Memerbagen en, über et wei er ich mit Menter, mit fessell es gutteben Ulembigen, bei groot zu findelichen wir Gefreien der ein der Schreiben und der Schreiben der Schreib

em, fich ben bem Derrn is fiellem fich auch in bem selche bie Brudmannische ige burch mobigerati urdige Chrenbelohnungen ei nten, mar unfer feel. herr D. Cheld bereif te Mrgt ein ichte mat, bie vera Vedificent er mar, votetene zu veren "Americanen, auf berer die Jahl diere Minglieber, mit dem Bennamen, Minemon, auf beten Griefschaff som so offt eine Gemäge gefeillet darte. Diefem gl. Academie der Wolfenfohrfiten zu Berlies aus gleichen Geführten, auch in finnte zu eigen. En Jahr dersach 1728. derrechteit er aus gemeinten uttel, wo ihm sie mannehmen Umpang, siene mannigfalinge Gelich uttel, wo ihm sie mannehmen Umpang, siene mannigfalinge Gelich Limentohenberg. erwingen voeuerunde ju eigen. Em Jahr ber veig mit Wolfenburtel, wo ihm fein amgenehmer jetet, feine glacfliche Euren, und auch feine Mille er Rath und Leinen ohne Entgeld ertheilet, von nung erworben bat. Won welchem als eine beson. Gereinum genten bieben jorn um 3ahr 1733; unter bem angeno nue ber Raturforscher träget, eine ebienum, perm Derthof im Dam micken biefin sinnen edeinus "Heren D Abernsot in "ummern "inder erstehem Ji. über rothem jusischen biesen siemen liedwertheifem Ji. an ist die Each nicht nur abzeihat " sondern auch agten Alerwegendeit übersichtet worden. Der ande die bemerten per vorein. Es date bet Perr D. isdessifiene bereiter wied, aus Ungarn muggetrade " apier also feit und hart ju machen, bas es an ben Lett r ber Perfe annehme. Da er nun feine Manutgefe fi er pur Crenwiare bavon qui berafeichen Bavier deu Damon er brene ben br r , bas vierbte , in beffen fold igen ju Beaunfchweig und für jogen ju Odungeweig und tundung untersjungt voerenger, oan werde ab ben herrn hofrathe und fürfil Leibmedico, D. Burchard, in besse tie, bas er aber nach besser Sobs aus besen Buchetaution 1745, wiederum klings Stud, beren nur viere in der Welt sind, seinem Cabinete einverleibet ho onete eimerleibet bat. Da aber auch ber

<sup>&</sup>quot;Men erwertet aber von ifm feit ausführlichtet Notione Bruckmoniumm In der von dem feit. D. Kannth beraufgegebenen Nulsoppische Nichte ist auch einze Rachreck denne pe finden.

"The fifth is der den feit auch Berichten, Gerfage zu a. 27. 23.

Bedein ist Owderschein behörfelt. Derde, bezinden weitungen , n eine me neb pen Gunn ummermeine Faper hart, dage nie für Sche einer Bibberlein, je ihr zweit Derde, um die
erneise Faper hart, dage nie der Sche einer Bibberlein, je ihr zweit Derde, um die
er Bam ein blindleit reichen, je niehrs die preisen sie, mit enfellern , zu der ber
er Benrieben bei blieben ber Glindlein zu der gestellt gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt ges

Or. de pretiofs optimorum principum vita, Heimft. 1715. 4.

Actus valedict. cum. Io. Clerici diff. de magis, qui fibi noctu ad coetum magorum proficifei videntur, ib. 1716. 4.

Specimen botanicum, exhibens fungos fubterrancos, vulgo tubera terræ dictos, ib. 1721. 4. c.fig.

Historia nat. Oolithi , ib. 1721, 4- c. f.

Pattoria nat. Omitni, 10. 1721. 4. C. f.

Diff. imug. de avellana Mexicana vulgo Cacao dicta, ib. 1721. c. f. Brunfv. 1728. suctior.

Ep. de arachneolitho, Wolf. 1722. 4. C. f.

Relatio hift. phyf. med. de cerevilia Regio - Lotharienti, vulgo Duckstein, Helmist. 1722. 4- Deutsch, Braunschw. 1713. 4.

De vulva marina & concha venerea, Br. 1724. 4. c. f.

Catalogus exhibens appellationes & denominationes omnium potus generum, Heimft, 1732. 4. De excretione vermis nunquam antes excreti, Wolf. 1723. 4. c. f.

Befdreibung ber Braunfchweigifden Munnne 1723. 4. auct. 1725. 4.

Ep. de fungo hypoxylo digitato; Helmft. 1725. 4. c. f. Ep. de lapide violaceo fylvæ Hereyniæ, Guelph. 1725. 4.

Ep. de tapide violaceo ryive riereyme, Gueipa. 1723. 4. Hift. naturalis lanidis numalis Transvivanis. ib. 1727. 4. c. f.

Die neuerfundene Biobfolle; 1727. 8. c. f. 1729. 1739.

Hiftoria naturalis lapidis Albelti, esseque preparatorum, charte nempe, lini, lintei , & ellychniorum incombutibilium , Burnfu 1737. 4.

Theses physics ex hift naturali Albelti, ib. 1727. 4.

Spec. bot. prins exhibens fruticem Kolfodrevvins, ejusque ballamum Kolfodrevvinovvy-Oley, ib. 1737. 4. c. f. Spec. bot. pofter, exhibens arborem Limbovve Drevvo, ejusque oleum Limbovvi-Oley di-

Spec. bot. poller, exhibens arborem Limbovve Drevvo, ejuaque ofeum ilmbovvi - Oley di dum, ib. 1730. doublement aller Sönigreich unb Ednber in ausführlicht Erfehribung aller mehr 5000. Dergnererd bung olle beit Widtheiti, ib. 1727. fol. c. f. Bestert Epid 1730. c. f. Erfles Eugspie

1600. Bergmerde burch ole vier Beleinheile, ib. 1717, fol. c. f. Americe Edmi 1730, c. f. Erfles Supplement, BBolf: 1734, c. f.
Deuemferweig mit feinem unteriroliffen Schaffen und Schrebniten der Radus, erfler Edvil, Be. 1738.4.
Den preift und Derire Edvil (B verforgen.

Marci Aureli Sverius epp. dur de lapide fungifero & lapide fungimappa, Guelph. 1728. c. f. Bibliotheca numifinatica, ib. 1729. g. Suppl. I. ib. 1732. Suppl. II. 1741. c. f.

Brergii I. Koniges von Großbritamien leste Kranctbeit und Cob 1727. Jac. Lespeld prodromus bibliothecze metallicie; fortgefest und vermehrt, Wolf. 1732. 2.

Beichenbung einer feitsauen Bombergeburt, 1732, c. f. Genbichreiben von einer bequemen und nublichen Art, bie Rrauter nach bem Leben abzubrucken, Molf.

Sendischeiden von einer bequemen und musichen Art, die Arduter nach dem Leben abzudrucken, Moss.

1723. 4.

De oermastro fi. viristi pieno, c. f. ib. 1732. 4.

Die nenerfundene curieuk fliegenfolle, 173f. 8. c. f.

Erafini Stella Libonothani, interpretamenti genmarum libellus unicus, Frf. Lipf. 1736. 4. Marbodei, Galli, poëtur vetuslissimi, de lapidibus pretiosis enchiridion, Wolf. 1740. 4.

Bibliotheca animalis, Wolf. 1743. 8. Suppl. L. 1747.

Egiblio itiorenzia, Petro De un fein 170. Elle melen feen Smelht, mei er sel Christopt.

Germeirscheit uns Werdering (f. 1848) beforge. 1. De Micholecci Vicaloscontillus persoquia; formering the self-section of the self-section of the section of

& oleo f. Waldburge., 18. de fanĉis medici#& oleo f. Nicolai; 19. de memorabilibus Quedlinburgen fibus; 20. de tuberibus terra; 21. 22. de medicis Vienoenfibus; 23. de alga Saccharifera, polypo ma rino petrifatio, Kackerlacken infecto, frutice kofzodrevvina, & arbore Limbovvedrevo; 24.25.86, de marmore variorum locorum; 27. hiftoria naturalis lapidis ferpentini magnetici; 28. de lapide hyttrior mai more various abooting. A meteria massas supersa legislatin magnatus, 38, de lapide on yith-cino Milaccavo ; 39, de gloffoperis de chelloninis; 30, memorabilia Edvirentinis ; 31, de lapide Gamazion feu variolacco ; 32, memorabilia musici Ritteruni; 33, de ocymatiro fi. viz. pl. & modo flores colore vi-ridi tingendi; 34, de antro Scharzfelisino de libergentii; 37, de memorabilia bempronientiis; 37, de fonti-naturali & medica; 64, de lapidhus figuratis ranorabus; 65, de Belemnitis; 66, de pour demonura; 67, de apare derifica; 69, grand figuratis ranorabus; 165, de Belemnitis; 66, de pour demonura; 67, de pane febrifugo f. Nicolai; 68, menoreabilis Neoburgica; 69, grazaphysicum lapidum preziolorum. Dom. Settinstay; 70, de pune desforma; 71, Camencerafus Hungarica & faita Davidis; 72, de 619, vz. Hercynia antitis; 73 - 76, memorabilis Montis regii Hung. Schemnicenfia; Cremnicenfia; Notologia; 72, de 619, vz. Hercynia antitis; 73 - 76, memorabilis Montis regii Hung. Schemnicenfia; Cremnicenfia; Notologia; 72, de 73, vz. de 74, ve Hercynia sorbis; 73 - 96. memoratula Montas tegat Hulig. Schemacentia, Leramocentia, Sodio-lendisi 77, martie Rocciona Legiovierila 77, 86. ecrore volunte 79, 86. iliga subtisma memorica; 87. ecrore volunte 79, 86. iliga subtisma memorica; 87. ecrore volunte 79, 86. iliga subtisma memoria 12, 28. ecrore volunte 79, 86. iliga subtisma memoriali 12, 28. ecrore volunte 12, 98. ecrore 13, 98. ecrore 12, 98. Suppl. iodice & fig. en. 8.

Epistolarum itinerariarum centuria II. batton find berausgefommen: 1, de muscis nondum descriptis; ocarpodendroo. 3. de nido licatie avis; 4. de halcyone; 5. de nidis avium petrifactis; 6. note in I. Raji methodum piantarum ; 7. de limacibus; 8. de lapide numali ; 8. de sanois & corum ocu-lis; 10. memorabilis Hannoversna; 11. Hildelienilis; 12. raziora muiri domus Anbaltinu; 13. de la-pidibus doratis; 14. de magno Chriftophero; 15. de infectis; 16. ferportot & viperer Hercynie; 137. piddbus odorstis; 1,6 de magos chamopones; 15, de miesus; 10. sepontes 6 v spore stercyme; 1,7 vers (five Hirrym's 15, ver in Germand olvin; 15, me Perficus; 20. 3. 1. miestem meatitems und produce of the produce nore variorum bocorum; 27. vilogini V. T. 26. rd. D. Marie; 29. 10. 21. memorbilis Ordenius, Hercycles, Deficiolosi; 25. experimentos quadam curiols; 33. 29. 41. financionibilis Nordenius; Walkenredenfia; Vallis D. Marie; 36. Agricus autoriponempins; 37. lispicis quidam figuras; 30. vygas metalli Gobes; 40. medium Salminum; 41. memorbilis briefinalizates; 42. 45. muchus etallicum auctoris; 49, thefaurus terum naturalium comitis Io, Sophin; 50, Regulus erifatus (y)væ Hercynia.

Die fibrigen bat man ned ju ermarten.

Es hat auch ber umverdroffene Gleiß bes herrn D. Berückmans in verfchebene Sammlungen jur Arency-funft und Naturkunde gehöriger Annereilungen schone Abhamblungen eingerücket. Also firben 3n ben Breflauifcben Runft und ! Tarurgefchichten :

lend und Winterburg gelörge Rimentalung (Spier Michaelungs eigenfelt. 3) jis the Artistation F. 2014 in Production F. 2014 in Produc Piner, Der. VI. Bruchmann.

69. Den ben Bullifden Bieren. 80. Die Curioft Die Beifenbauftes ju Salle. 71. Ereffiches mittl. 72. Groffer Inichtes Werfeburg. 73. Bon Berbefferung ber Braumichmeigischen

In bes herrn geheinen Rath Budnere mifeetaneie physico - medico - marbematicie fteben von ihm folgene

30 Monthologies 1. Om bom Chiefer tweeten Orden. 2. Om bom frijniget Forfen. 3. crieus prestremannia; 3. Om bom Chiefer tweeten Orden. 3. Crieus prestremannia; 5. Om bom Chiefer C

In Der Damb. vermifcbren Biblioth. 1744. fafc, II. P.IV. art 3. ift von ibm bit obl. bot. de foon-

In bem commercio litterario Norico fleben folgende Anmerdungen von ibm :

1732. de fontesocierio Heinsfradiendi, de payrro es plantis, de morbillis, de aloi Saltadarni, 1733, de reficiolo offico, laties de ova in uno carpione; de fonte fulpiurioro al d'filmèned , de aqua-rum Sedicenfium ufu, de flutu Guelpherbyti morbofo. 1730. De lapide Maleccario; de pulvere sau-techrill Berolinendi, de limacibus de cochleis demigratis; de lapide nummali Tamifyvanis; o voum vomitu rejectum; de lapidibus D. Petri; de echinite annulari; de cornu equino; de ictero ex cardialgia : must regrecum; se spisotes a f. rent; o est constant percyclin condicipation frament and status; se vermillos in prive reportis; 1740. obfervationes meteorologica unu 1740. de nuclèus transpaces ; de calee ca salae-frito; de codicità stortambas utuli se d'ormitos fabilitambas y de surgelin Percific Turtraires de-de-plarance Turfichec Stortambas utuli se d'ormitos fabilitambas y de surgelin Percific Turtraires de-de-plarance Turfichec Stortambas utuli se d'ormitos fabilitambas y de surgelin Percific Turtraires de-portino; de rota querinis; de l'inférnance fabilitation pleta Bellega; de trochius en Turtrais. De commi segératio, o revise quienta; o à intériorie fusive de rigity, se testa minital, permanta, factor natura est de époque, maria montifica; de réclataria; de inficio languigno per al viva excercio; de femai-bas in folia brallica; de chea montifima per cheataria; de inficio languigno per al viva excercio; de femai-bas in folia brallica; de chea montifima Sactorium; de entre pirich Moder; s' de tubeco de Recco; de cercies saiff feliata; correcta familiaria in antificaria mondriva pillatur veras; e demaghasi; de cercies saiff feliata; correcta familiaria in antificaria mondriva pillatur veras; e demaghasi; de cercies saiff feliata; de curio de la posibilita figurativa Volfenbioteterifica; 17.3; de gestimella. Traginomaziono; de ovario in covo; de hapishius figurativi Volfenbioteterifica; 17.3; de gestimella. volante; de lapide frumentario; de coralliis fossibus Havelbergensibus; de excretione aranegrum cum urina; de pfeudo-galena; de oolito Laublingenfi; de ovo in ovo; de fpongia ramofa.

In the after sections a control transfer of the first part of the section of the

de vaniglia; a balanno de Nacistrier; 1753. Olivan mu tem Conter forció spilen; Necarbaque in ter Give light cinter Analis; i, alpa framentenense spen Saletti, 2008/100 medelt; a ven Giranellen. 1-124. De la participa de la contenta del la contenta de la contenta de la contenta del la contenta de la contenta del la contenta

Enblich fieben auch in bm Braunichmeimifchen Anzeinen von herrn D. Brudmann folgende 9tes

ers. Durchen Daustausjären Zurferlinnen; som Calledin. Mr Mindstell i ner formatteiligen. Speling: Scordinn, in Still stigen i Stillerheit i Startheist an fine delte gis sterkende. Eller fiels i Starte i Nicht i Nicht; Wilder be Saus-Saubt been Sauferen? Deren Ment Han Stonen Bagementel; Normespheit Dissaus-Saubt been Sauferen? Deren Ment Han Stonen Bagementel; Stonen Saus-Saubt been Sauferen der Saus-Saubt been Sauferen? Deren Mindstellerheit i Auf Bagementel; Derei Hafel, volge Wildeling: Ceites Goldennun & jenaturungs anders; rechem Wilderjeiter; Hans Mon-Saubt Saustaussiller, sowie en rechefenden Mindsteller Saustaussiller, sowie uns Wildeling der Saustaussiller, sowie uns betrieben, Das der Saustaussiller, sowie uns bereiten, Das der Saustaussiller, sowie und bereiten, Das der Saustaussiller, sowie uns bestehen, Das der Saustaussiller, sowie und der Saustaussiller, sowie und der Saustaussiller, sowie und der Saustaussiller und der Saustauss nn Statistisalismi, was der medistrickenten Tradit Genantse auf Berleter; wenn West Blis in die aus erfellien, bag die Statistische Ausstalier in der Aussteht Germanstellen. Dies die Aussteht Willer des ein die Statistische feinert gereicht zu mehr zu der Statistische Germanstellen. Dies die Statistische Statistisch





#### Seorae Srbard Hamberaer,

der Weltweißheit und Arznen funft Boctor, der Bergliederunge und Bundarznen funft, ingleichen ber Rrauterwiffenichaffe und ber naturichre ordentlicher Profesor auf der Universität Zena/ Zenalicher Laud. physicus / hochfürftl. Sachflicher gemeinichaffelicher Dofrath / Der tapierlichen Acabemie ber Maturioricher Ditalieb.

D viel and its Schierung; bie Committening and has Experit eines geite free geiter in the property of the committee of the co

fübert. — Sat bet eine fe lange fausch wegen ferer gelerten. Stieber all wegen für kerlen ten Depres wich kahart Schule Time zu finnen Bleitenbach ben werterflichen Geber der mathematiken Wilferflicherten ben feld. Derm George Wilberde Zoudere zum Batter und der Schule der Schule der Schule der Schule der Schule der Schule bei landere Schule für der Schule der Schule der Schule der Schule der Schule der Schule für der Schule Schule der Schule der Schule der Schule der Schule für der Schule Schule Schule der Schule der Schule der Schule der Schule Schule Schule der Schule der Schule der Schule der Schule Schule Schule Schule der Schule der Schule Schule Schule Schule der Schule Schule der Schule Schule Schule der Schule Schule Schule Schule Schule Schule Schule der Schule Schule Schule Schule Schule Schule der Schule Sc ten' aus welchen man wie hen Schritten ib der ein minmiliern Mitter (dass wieder (den in der Vagande bei (deliern feinsom. 38 mit kartenlung der Schweltigeleit der Gemilbungster (der Vagande bei (deliern feinsom. 38 mit kartenlung der Schweltigeleit der Gemilbungster (der Vagande der Verlagen der Verlag Piner, Der, PZ. Sambermer.

Defin bebeint fich feit Mater im de Arque mit ar erleben; nieden er im werfelter, ir erfebere auch mei Gelchdimis i, den dweite bei mehr dauer werbe feiter in der Gelchden ist, den der Schedinis der Gelchden ist werden in der Gelchden ist werden in der Gelchden in der G

bern. Er wurde im Jahr 1714. Den acabemifchen Bortefungen gewiedmet/ und fieng an un her Merkemarit nach Schmitt Statiskums gut leiten. Sie flauff ein um bei beuer Lübbere Berumber auch ein der den der eine Statiskums gut leiten. Sie flauff ein um bei beuer Lübbere Berumber / mit him her der erfind Freger mit eter betert Sumsere abbeitel in die felle nachbenden bief / mit bei der gerichten der Gegen mit eter betert Sumsere abbeitel in die felle nachbenden bief / mit beitel gerichten der Gegen mit gerenzen ber Guest / 1/16. flauf h) der die Palantietes
den diet in der in der gestelle der Gegen der gegen der gestelle der gegen der gestelle der gegen der

ihnen gleich erflaret batte / bag er niemals befonbern Rleif barauf gewenbet batte. ftanbiges Anhalten/ bas eine binlangliche Augabi ber Buborer unterftunte/ machte ihm endlich Luft und Muth/ und er erwählte Stueme vereinigende Naturfebre um Sibret, umd feis ne übeigen Schriften/ jum Ausleger/ weil fein feel. Derr Bater nichts von Hanbscheifften und gette mit sentin), under er enneute ertentliche ertentungene gestentenen jum gegeter, mehr den die besteht der eine Gestellt der Ges

forming bording and grand martins.

The distribution of the distri her Mabrieten, Da offt etwas von ungefahr bemercttes fein aufmerchjunes Nachonden auf beie edungen nublicher Wahrheiten fibrie. Etlaubet es bie Absicht und ber Raum gegenwartiger Sc

domitien Demensag eer Verzië afremmen fen, So mit in deet ten lider, ber feldet anflien mit, ertikent, 
Ref p auseinentem Stütselterum op unge Gleicht berieben te slaus erstellen. Student ein den Stefe per studente stelle stellerum Germente stelle 
tange antikelnen. Studente ein den Sales 1716 od 18 m beholmblichte Einster als Kriftenstens som 
gan alle mei nicht eine Studente stelle stelle

lofopheiche Facultat ju ihrem Minneten, und 1724, wurd er landphoficus ju Dernburg und Bargel, wo ben er bon 1721, bis 1726, ben allen offentlichen Bergliederungen die Gettle eines Profectorie bertrat. Rach signatures beseate is not in the contract of t Betanil

Schmidt. Des der Schwingers der Schw melde alfo auf einander folgen:

Leges perspective ad fitum plani transparentis mutatum applicate, Jena 1719. De culo nubibus non techo spiendorem amittente, 1722.

De primis fluidorum phænomenis. 1723. De experimento ab Hugenio pto casifa gravitatis explicando invento. 1723. Ep. ad Socerum de similicadine actionum fluidorum; 1725.

De frigore mortifico, 1725.

De penetratione files siculi in interfitità falis acidi. 1726.

Elementa phylicos, 1727. 8 acidiora cum ticholita 1735. cum praf. de cautione in experier formandis, 6 refp. acid. Mutichenbrockin objectioness. 1741.

De camphora per spiritum nitri susa. 1727. De partialitate acus magneticie. 1727.

De respirationis mechanismo, 1727-1737. Uberior dilucidatio legum suarum adhessonis & cransitus ignis ex uno corpore in aliud. 1728. 8. De venziectione, quatenus modum fanguinis mutat, 1729. 1737.

De cohafione & attractione corporum. 1732. De Contium origine. 1733. Annotationes ad ill. Loppoldi Peisti ep. de conciliandis annis Juliano & tropico, 1734.

De afcenfus vaporum cauffis, 1743. Diaftolen cordis a fanguine per venas recedente non perfici , diff. inaug. 1744.

De modo agendi medicamentorum in petiore. 1744 Responsiones ad dubia de mechanismo pettoris; programmata VIII.

De fimilitudine fignorum indicationis & mortis , in febribus acutis proxime infantis. 1745.

De inflammationum pathologis. 1745.

De modo agendi medicamentorum terreorum. 1745.

De incraffantibus. 1746.

De inflammationum verarum diagnos. 1746. De morborum per morbos curatione. 1746.

De atonia, 1746. Doctrina generalis de hamorrhoidibus. 1745.

mentis refolventibus 1746.

De fpiha ventofa. 1746. De luxationibus & fublus





•

\* •

• ....

,

# Seorge Wolfgang Brafft,

der Saturlehre und mathematischen Sissenschaften ordentlicher Lehrer auf der Universität zu Lübingen, und in dem Collegio illustri, des Contubernii academici Administrator. Der fanfert

und tonigl. Academien ber Wiffenschafften ju Petersburg
und Berlin Mitalied.

gaggit than in an de Brand sich miederum in eigen gemacht habe. Es ist solches bas derzogthum Wirtemberg, wo er ju Luttlingen den 13. Zag des Deumo nats im Jahr 1701. ift gebohren werden. Gein um die Wirtenbergische Kirch
wohlverdenter Dre Water / Johann Jacob Krofif/ der beleich demakte
Kirchendiensche finalde erfanter ger dable/ was vor ein wichiges Glade bie Wolfelden im der
Kirchendiensche finalde erfante ger dable/ was vor ein wichiges Glade bie Wolfelden im der ju Danden/ Daff er ihn neben Der Unleitung ju ben iconen Wiffenichaften nicht nur in Der go duncert) dies et the neuen ver austraung go ver spoeren Euspenbyngenen noch mer met gierbe und Dulf, zo jenem unterhalten / sowern ihn auch mit slocker Erzen und Deschicht, go der Valturgefchichten angeführet bet / dolf er ihn ein vortreflich eingerichtetes mathe slockskunft und debaumalien einkart gur Auffährt amsertwarm fönnen und damit niem frühze Brund zu der außnehmenden Wilfenschafft nathricher Dinge mit Erfahrungen gefeget er 1720. in das Bebenhausische Riofter verfest zu werden wurdig erfant wurde, ftund damals der wohlseel. Derr Dochstetter als Pralat/ der nun auch sei Chiff, Fried. Weismann aber und der nanmehr berühmte Derr Prof. Cang als Clofter Prof. exptores vor. Wem die gelehrten Geschichten unfers Schwadens nicht gant und gar unde tennt find/ der wird ohn mein Grinnern wiffen, was ver groffe und geschichte Lebrmeiftern ber Derr Krafft an diesen vortrefflichen Mannern bekommen habe/ da der herr Weisner Piner, Dec, VI, Exafft.

ihn ju ben inathematischen Wiffenschafften immer nubr ansporntes der herr Terr Cang aber nach feiner groffen Scharffinnistet und Entlicht in der Nermunffe und Grundlich ers ihm diesenge Fertigkeit des Verfandes begerachtes ohne welche sich in den nachtschaft und mathematischen Wiffendofften nichts Frandliche follesten, entbeden und derseinen läßt. Dadunch murde der feunge und mit Eifer in der Bahn der Gelehrfamfeit fortlaufeide Gest des Hern Krafften fo geschicht, daß eine Jahr 1722 im Aldingen in dem herzogl. Stepan die dies Eifelle erhalten, und die ausdennischen Studien anterten Gemein. Die berühnten ble nie Erfelle erheiten, mie des auchennischen Erichten antereten Sommen. Die bereihnischen Gester Erzeilung Volleiten Johannehmer ber Johannehmer Stemmen zur ihre Knittbere im Zeit gester und best Zeit gesternte Zusät geltinger in den naturätien der Erfelten der Leiten mit grefen Rabeiten, verfrüheget und nechtig der Leiten der Leiten mit grefen Rabeiten, verfrüheget und enthighe der Leiten der Leiten

ment erworken batten/ beturft; nurde auch der damalige Dern Pre-Millinger dahn verleuten, und erstenden hatten/ beturft; nurde auch der damalige Dern Pre-Millinger dahn verlangt und er erflucht ein paar gefoldt jung Kidimer mitzubingen/ verlich man in dem daben eichteten academichen Genmafie zum Unterrichte der Rublichen Jugend mit Ausen gedentu-chen feinntt. Derr Krafft/ defin Siler flich un die Willenfichaften verdient zu machen, aus 

Schiefer jumal in den mörgenantstenen mit, einem German spie 1 der für gesten der der Schriften der der Schriften mit der der Schriften der Vollegen mehr der der Schriften mit der der Schriften der

numribes. "Orten sond uns be aufeitet Bleit in sie o unter Notland bei Geleife uns ermiebelen für der interfectionen unterfectionen und eine Verlagen der ermieben der Bleite der Auftrag der eine Auftrag der eine Freihe der Bleite der Schaffen der Schaffen der sond der Schaffen der eine der Bleite der Bertrag der Schaffen der Sch

fe ameribiest, und ben ben instrint mus bishenkright Wildelm regards under "Net felder Technologiest," who have been instruction of the control of the contr

ang, mie hoch dessen Aerdienste um das geiehere Russland allerhöchster Orten angesehen würden , die Geelle nes abwessenden Edernssledes mit einem jahrlichen Gnadengelde auf Zehenslang angewiesen wurde. Sin G mugt, die mohre Wederlich sig sterzeit ihre gestührende Eren um Beldohung erhalten !

Stafe market 26, ter 5 m. 50m. Staff in fatteness, and of ten hours, and ten Shap, with market 50m. The Staff in Staff i

A beite sich für derfest, einem meisfeligern Gestwerf im Gleinigen der Arter Periode, Kruffer und einem in sich der Arter Periode, Kruffer und einem in sich der Stelle der Gestwerfe de

efendere Bachtein, jum Gebrauche des taufert. Academischen Gemnasii in St. Pet. Aurhe Guleitung jur mathematischen und natürlichen Geographie, St. Petersburg. 1738. 1739. in 8. Rurbe Ginleitung gur Erfantnie ber einfachen Mafchinen, und berfelben Bufammenfebung, Gt. Berereb.

, m s. Kurge Einleitung jur theoretischen Geometrie. 1740. in S. St. Petersb. Experimentorum Physicorum pracipuorum brevis descriptio, in usum auditorum suorum. Petro-

poli 13.5. in 8. Wählbofft und umfländigte Bestertung und Abdibung des im Wonard Januarnus 1740. in Ct. Betrestung ausgerichten merchwärdigen Jaufe von Esi, St. Hetterb. 1741. in 4. Ozussch und auch Kenny. U. Bestelbertung

PETROPOLITANÆ; melde in ben Commentariis Academine Petropolitanse eingerucht find, De lineis curuis, que evolute ipfa fe generant.

Confideratio curvarum quarundam sitioris generia, que facile describi possunt.

Solutiones quorundam problematum Aftron Solutio problematis Catoptrico-geometrici. Observatio solstitii mstivi, fatta 1730.

De Unrulis cylindrorum varii generis. De Lunulis quadrabilibus, e variarum curuarum combinatione ortis. De Cauftica Cycloidia.

De Numeris perfectis.

Enucleatio problematis aftronomici. Observationes arithmetica de septenario. De duobus lapidibus figuratis.

De figura terra-De vi venœ aqueœ contra planum incurre

Specimen algebra ad architecturum militarem applicata, De thermometris. Observationes meteorologica ab anno 1726. ad 1738-

Sermo in solenni Academiu Kenntiarum imperialis conventu d. 29. Aprilis 1742, publice recitatus , le clavicymbalo oculari P. Caflelli. welche Rede auch in Rußischer Sprache gedruckt worden ist.

Machen, und phife, Anmerdungen in den roochentichen Russischen und Diutschen Zeitungen. TUBINGENES. Orațio de monitis quibusdam ad Physicam experimentalem hodie etiamnum maxime necessariia

C744.

De quibusdam borealium climatum prærogativis in obfervandis naturæ miraculis. 1745.

De Vaporum & Halitsum gen ratione ac elevatione experimenta & fententia. 1745. De Atmosphera solis, acque inde explicandis caussis macularum solarium. 1746.



# Bacob Sacciolati,

#### Professor emeritus zu Padua.

bifber in diefem Blore erhalten worben ift / fonbern fic noch bif auf Diefe Cta

billiger in befom fliere erhölten werben ill findern ill dan die dar biede Thieder in der erführert ist geste Gestelle bereugstragen, weisel der mehr ben Milliger Gestelle der versichtigten, weisel der mehr ben Milliger der gestelle der der gestelle der gestelle der gestelle der der der gestelle gestelle der gestelle g Biffenichafften nicht weniger Chre gebracht/ ale es ehebem von groffen bafelbit gebobrnen und

Wijstindseffen mids tweiger Gür gelracht als de sjedem som großen bedilft geledenen und regemm Beffetter eringert dat.

Tegemm Beffetter eringert dat.

Tegemm Beffetter eringert dat.

Tegemm Beffetter eringert dat.

Tegemm Beffetter hand bei before der stelle er geringt mit geleden bed in before hand before hand before hand before hand before hand before hand before bedore beto before before before der geringen mid / 18 auf menhlich mieter Grumpin ber gelderter Jehrichter tefamt / wah 

Tegemm before hand before der Before Geleder eine Before before hand before hand before before before hand before before before hand before before hand before before hand before gereichte gering der Belit der Beit der B. Jenner des Jahrs 1682, und hotte Marthalum Faccion lati gum Bater. Sein glidsteliger Verstand und naturlicher Trieb leiteten ihn zu Ergreisung der Wiffenichafften/ und hierzu gab ihm basjenige Collegum die ichonfte Gelegenheit! welches ber Carbinal und Bischoff zu Padua, Geegorius Barbadico zu Trefte/ nicht weit von Este/ ans Det Carriount und Osthoge as youwee, gergeenes consenter as Activi mus men son epter aus legen lefter; und nooh und sie der Carrier substen; bei Entlansgafunde Der Gleichsanfrit ju ter-neter beise führerbenden landere De fehrem Behen übert Gebene mich beregneben lagen, zu selfen. Des an beiter Gehalt im allen Ställerführigten Mannellang gestene march; in omer der einem in ein nigen mit aufgreichneten Absolution der dem Gemeinsche Entlicht ein dem stellen der der dem in fein unt beidelm ent indigent Gehelbiste ener redichtigenem Gefehre intere in dem auf beteiden ein Tuflinges Gedulle einer vorgebonfenen Geriopiamietel geriopt werden eines Beg reiferm Aller ebem er Luff i find dem gelifiehem Gedule zu wiedem in erkogen er fich nach Padua kegab i um in der befeißt angelegen Pfland schule zu einem Werde vorbreiten zu laffern welches er um de wöchger biedt zie greifer in Jumahut um Gedulpert duer. Dafülle text er dem Luff feiner Getuben mit foldem Eiter / Fleiß um Scogfolt an / daß man fich schon von feinen Jugendiahren viel vergnügliches versprechen, und aus bem Anfange errathen ton nen/ was man ben ben reifenden Jahren eines mannlichen Altres von ihm ju erwarten hatte. Es fabe aber fein ichaefffinniger Beift wohl ein / daß er feinen Zwed nicht genugfam erreichen / und fich den Ruhm einer grundlichen Geiehefamteit nicht zu eigen wurde machen bonnen / wann Piner, Dec. VI. Sacciolati.

BERNARDINI SCARDEONII de antiquitate urbis Patavii, & claris civibus Patavinis libri tres, Baf. 1560. fol. Det 3nhalt birles (chr felfenen Buthe firbet in STRUVII bibl. antiqua, P.

mer eine is am ing die gener erreite von geingte in den Schiolen ode Jerem gleichen mer eine gelt is am ing die gener erreite von geingt in der Schiolen ode Jerem gleichen generalen der Schieden der Wichtigen der Ethighen gehören augmenheit. Gerin befehret Profesifischert bab is der einsefehre halte ist anderen gleichen gehören der werde eine Gehören anderen gleichen der Gehören werde ein miehrete dass in der Gerinarden de

gröffere Menge Schüler/ als man foust gewohnt war/ einfand/ welche eben so viel Zeugen von der vortrefflichen Gelehrsamkrit und Geschicklichkeit des Heren Facciolati abgaben. Das waren aber feine Berbienfte noch nicht alle. Er mußte wohl / bag ohne gute Bucher nicht 

Die Ordming bringen follte !

Burbe der Jere Kacciolati sonst nicht ab bieses gethan haben/ so wurden seine Wer-bienste war seinem Baterlande/ aber boch micht der gefehrten Welt nübzlich worden spin Will er aber wohl wuster. daß er für diese sein swoseld us für jenes gedobren waret, so ließe Die richtigen Befrimmungen ber Webetre und Kebenfe arten aus den verum Auseline der aller der Kommissen Geriffelte bereitet. Der genem unsengte eine uns wied des geden de bekeinst Zuschnicke Erzeiten. Zeiten Michter foll in aller Läubern wese Erzeiten Schreiterner der eine der eine Geschliche Geriffelte der eine Geschliche Geriffelte der geschliche len Rufaben / auch mit befonbern Rebeus arten/ welche er aus Doleti Gprach ichas grnoms men hattel vermehrte. Aus eben biefer Urfache beforgte er auch eine neue, richtigert Ausga-be von Poeuti Laufellini bekannten Buche de particulis ingem Latine, welches er ermigte von bestierte und ansthenich vermehrte. Und alles dieses erschieder untderneindlichen mit eine volgerte und amfonialis vermehret. Und aufs viers erzigisytte feinem unuvertwinningen ziens Danmoch mich. Er beforgte mich ture eine gewirft Ruskgabe von Gedeptien / Der mun eine gauß neue Gesfelat bekun / foubern weil feiner Grünblichfeit doch feine frembe Atheit gewig thum beid aussführlicher merben, und aus vielen Bairben bestehen, und im welchem alle Lateiniche wiel aussführlicher werden, und aus vielen Bairben bestehen, und im welchem alle Lateiniche haltenden Eifer und unermubete Gebult man mit einer weitlauffigen und grundlichen Gelehremteit vertnupfen muffe/ wann man in Diefer Art von gelehrten Arbeiten fich grundliche Werbienste erwerbert will/ der wird leicht begreiffen/ daß sich der Herr Jacciolati allein duch diese ab haltende Beschässtigung einen unterblichen Namen erworden habe/ wann er auch sonst nicht sights der gehrten Welt gedienet hätte. Allem sein unerschöpssicher Gelist/ ven ein reiche adligeopolith directivi. Blue many on tegic exposure and must come to time, seen responsible to the Dr. Maldischler Dichtischenings bereadligsgheit it it time Probe't, belg et in feiner Metterfrende, et in den is gorfie Chilcus firey old in the Factonisfien. Dietrauf fings en an bef. großen Maltische De Extensisfien Dreichsalttivi Ucrosson Menn gent mit einer zu mit dem in einem neuem Regulery im Seiferber der Extensisfien Dietrauffen Etteraufra ju time. Er batte der famm bei jump Mehrm für ben Zainstehm mit für der Dietraum alle dass Edit geflett vi ab bei die jump Mehrm für ben Zainstehm mit für der Dietraum auf die ans Edit geflett vi ab bei die Arbeit unterbrochen und Die Facciolatifche Gelehrfamteit auf einen anbern Schauplan geftel let murbe.

Mainer von bem eriem Union in de gioletten Welle ihm erteleit beden, menn nich zie Schöebericht die den meteografischen, wor Chaid to die, "Die beging um debe ern neb sie einen genemend zu beden, most einen finnen Namme untergieldt zu machte bereitungen der, doch zie indem er zu einer reinen Manatione Architectungen der die Schoeber zu einer reinen unt manatione Architectungen der die Schoeber zu der Schoeber zu der die Sc idblen.

#### Seine mir befante Schrifften find folgende :

Oratio de humanitate Patavii, 1714 8. Particula: L. L. ab Horatio Turiellino collecta nunc ex allis feriptoribus purgata & aucha, ib.

1715. 12. Or. ad rhetoricam, ib. 1715. Philippi a Turre vita Patavii scripta, Ceneta per Hier. de Lione edita, 1717. 8.

Septem linguarum Calepinus; Patav. 2718. fol. 1726. De voce Nepos, Giorn lettr. P. L.

Or. ad Mathematicam; Pat. 1722. 8.

De vita Georgii Card. Cornelii Ep. Pat. ib. Exercitationes in M. Tull. Ciceronis Orationes pro Quindin & Rofcio, ib. 1722.

Or. Scr. S. ftudium cum vet. L.L. ftudiis effe conjungendum, ib.

Orationes X. ib. S. quibus prater vit. Card. Corn. ep. de voce Nepos. & vitam Phil. a Turre, & atia acceding literariae exercitationes XV. & proximis ac gratiarum actiones XX. ad publicas privatasque difputationes. Rec. Lipf. 1725. 8. per S. J. Apinum.

Ortographia moderna Italiana, 1727. 1731. 1742. Aroafes VI. de fophématis veterum Logicis, 1726. fqq. Logicz difeiplinz rudimenta ex optimis fontibus deducta. 1728.

phrases & formulæ L. L. ex comm. Steph. Doleti. Pat. 1734. f. Q. T. Cicero de officiis cum mnot. Pat. 1712. 8-

mente normen 1775. MEL 1773. È
continue de la si decine firma primentali. 1744. È
. Deligi et le trabilità si decine firma primentali. 1744. È
. Deligi et le trabilità primentali de manufacion primentali primentali deligiore d

De Alexandro Zeno equite, cum D. Marci procurator electus dignitatis possessione caperet ora-tiones. Ven. 1745. fol. Die erste Note of Zatoinies, non hom Derra Baccestain, bit ambert Statislinish bon hem Derra Debona Station Utolys, postendison aborte for sidnon stabilished statistics in Stabilished.

# Vilder-sal

heutiges Zages lebender

burd Belabrtbeit berühmter

### Sorift-feller,

in welchem

nach mabren Driginal-malerenen

# entworfene Bildniffe

in schwarzer Kunst, in naturlicher Aehnlichkeit vorgestellet/

# Sebens-umftande,

# Berdienste um die Wissenschafften/

aus glaubwurdigen Rachrichten eridblet werden /

Racob Brucer/

ber Academien der Biffenschafften ju Berlin und Bologna Mitgliede,

Bohann Bacob Baid Malern und Rupferftedern.

Wiebendes Sehend.

ben 30. Jacob Baid 1748.





# Sorrede.

3 ich des Mentiferung des flichnoben Befenden bet Rithertals benügnet in der Stellertals benügnet generiem bei mit einer Burger ab Ber der Stellert sieber gennigt ungereimen bei mit einer Burger Mitterfahr bei mit bei des flicht in jum mit der mit mit die gelt ab des jich des Merfeller Ferhantlich feit / für ben bilber mente mich gernagten giltigen Berjali und Beitmunt bei der Stellertan der S

beieft Berd ber Machtemenschaft um bardbern lingsbruchen empfelen weben sprüchten. Die floret auch derim Morde aus die gestiem Morde ausbeitute jemt Gleis ausbeitute, jemt Sleife aus der Stelle der den die gestiem Morde ausbeitute jemt Sleife aus der Stelle der Stelle der Stelle der Stelle der Stelle der Gestalt und Richte der Stelle der Stelle der Gestalt der Stelle der Gestalt der Stelle der Gestalt der Stelle der Gestalt der Gestal

#### Gefdrieben Mugfpurg ben 31. Muguft 1748.

Bructer.





ENPESTVS IOACHIMVS DE WESTPHALEN

mograt. Ruffici. Ordin. S. Alexandri New ki ee Duc Slevie. Hels

belov Annac Equue, Cas. Colviaud. magni duc. Ruffic, Duc. re,

nantis Slevici ee Holoatice Consiliar incim accual. Cars

cullur aulie, supr Consiliar Preses, Acad. Kilos

nicorus Curatur.

nar d 21. Mars MDCC.

100. FM. 110. Landon of and as.



## Prnfi Boachim von Westphalen,

Bes Rugisch tansert. S. Alexander Keusty und bes großungt. Schießing Doliteinsichen St. Annen Orbens Ritter / ibro tanferl. Dobeit / bes Groffurften aller Reuffen und regierenben Dernoge gu Schleftig Dolftein / wurdlicher geheimer Rath Dofrangler Dbers confifferial prafiteut und Curator ber Universität gu Riel.

conjugradorialtorit und Statette Per Linnerjität ja Nick.

19 de ser ogrif Skortfelde des Rich der Gederfelnatir babum? erplatt, namm ef
folge, Britsberre befommt medje, mid mar bun dis tra linfern ben om Richten
der Statette beschlichten unterfellen filmung, bestehen mid gelejt
der Britsberre befommt medje des Richten der Britsberre des Richten mid gelejt
banen bet agsenmärtiger Ribberd bistjer aussenhument. Bergleite aufgefräte,
der berüftigung agsenmärtiger und bei Statette Nep bei Ergerif de Ertschmittet
und Richten fam bis Zeutliche Gefichtet und bei Richtigsdelstricht iet. Geder der berüftigung aufgemärtiger und bei Ertschpielen vom lichten Britsberte
und befammt Rithune fünd bei lie dim auch denne ber aufgehnischen Daracter metden er midgelijk Artichtet und aber er mit is beiter Ringstelt um Gelte gen. Zerkeberren aus des Feffen trad ben Berftaub erleuchten und ben Biffenfchaften aufhelffen tan/ anwendet eine wichtige Stelle

ere deleich Bertmigen Frücht; issmitten kommet nedige num is weit etrect Linterfessent Et. Beit ett. Josein al Roze Dollinrichfor, Auswar ja is mannet Leichs genricht. Sei deritt aler der mermüchet Gelift der im Seichgen volgatet mit länden Schritten muster mieder juni flete. Dan mermüchet Gelift der im Seichgen volgatet mit länden Schritten muster nicher juni flete. Dan mit geleichmist der Wigen auf filse gegen. Der Gemätle mit gene gegen so wieden den jung Gerter vom Welchpieden flete filse nu sie mehr unter bierer fasht fludden / je rüchtiger fein Urtheil und Seichmad vom ihre Fress. Dr., Viz. vom Welchpieden.

Ellightischem (den gelichte mats. "Quentium, sen harven, Wöhrer, Quentium, Dieserun, Ellighten under dies Autre und eine Ausgestelle und eine Ausgestelle und est ausgestelle und est ausgestelle und est ausgestelle und eine Ausgestelle und eine Ausgestelle und der Ausgestelle der Ausgestelle der Ausgestelle der Ausgestelle und der Ausgestelle un

nurbus Qu. Grafeni, 111, jun judicine Galentinutis, auß ind in burglich 3 der jun Despellichen der Description bei der des auch der Warresteinunde im Descriptionsteil und descriptionsteil des Generalisationsteil und descriptionsteil und descriptionsteil des Generalisationsteil und descriptionsteil und descriptionsteil und descriptionsteil des Generalisationsteil und descriptionsteil und descriptionsteil und descriptionsteil und descriptionsteil und descriptionsteil descriptionsteil und descriptionsteil und descriptionsteil und descriptionsteil und descriptionsteil descriptionsteil und descriptionsteil und descriptionsteil und descriptionsteil und descriptionsteil des descriptionsteil descriptionste

sien, all be gerindlicht Cellmenn nigsgere Wücherten zu elektren, und ben es all fützte liegen nietelte. Im fehre der eine Der gefemst. Sollen, ein der Bestelle und bei Unterfelle Bedete gerenzun des dem der Schrieben der Schr

undehen um Wellenden, meles Verliebt mit Willen in defen feigen, niebens, mit aum in benannt in benannt behändensen eine in beitere Gerunfung beiter geriebt (Die und eine manderin Bleichte in der Willen bei der Steht in der Steht Bleichte und der Steht Bleichte B

De pracognità circa guaninam originem post Carolingiesm potentatus principum impetti Germanici, De para 1 174. 1746. È si 174. Assistantum nevis mence a praroquativia in docenda jurispundenta privata è publica. Hal. 1722. Duttify, Etimanu 1272. De difficile nestica docenda jurispundenta privata è publica. Hal. 1722. Det difficile nestica docenda jurispundenta privata è publica. Hal. 1722. Det difficile nestica docenda jurispundenta privata è publica. Hal. 1722. Det difficile nestica professione de la companio de Germanico Rost. & Linc 1722. Le difficile nestica privato Rossano & Germanico Rost. & Linc 1722. A

public. 17th. 17th. 2010pc, variages 1773.
De dilitria practica docessi ratione in jure privato Romano & Germanico Roft. & Lipf. 1774. 4.
Mediatio pragnatica de fatis atque ulu fluvili juris feudalis in Germanic. Roft. & Wilmar. 1724.
Mediatio pragnatica de fatis atque ulu fluvili juris feudalis in Germanic. Roft. & Wilmar. 1724.
Mediatio pragnatica de fatis atque ulu fluvili juris feudalis in Germanica Roft. & Wilmar. 1724.
Exerc. hift, jurid, de juris Romani iodole & diveria ratione obligandi in foris spud Romanos & Germanica de fatis de fatis

manos Rott. 1720. Z.

De confluctudine ex facco & libro in Germania figilizim in Megapoli e. præf. de fludio historico in jurisprudentia noo ottofo, Rost. & Liplim 1726. g.

Specimen documentorum inciftorum Mecklenburgemisum, seu recensus diplomatum, chartarum &

Specimen documentorum incitiorum Mecklenburgensium, feu recemius diplomatum, chartarum & bummorum, gulban patrin hidroirum upirumque aliquot argumenta illuftrantur, accedit bibliotheca etymologica feleta, Rost. & Ligi. 1718. 8. Specimen positioum upira Romani diffonantis a jure Germanico communi & Mecklenburgico &c.

Roll. 1736. 4.

Roll. 1736. 4.

De origine & medela corruptin jurisprudentin: & juditin, Roll. & Lipf. 1736. 8.

Bibliottes conflictum de emendandin juditin & jurisprudentin nevis ab Anon 1555, usque ad An-

num 1746. cum biga confultationum de pracavenda confulione judiciorum Mecklenburg. B.

De J. R. & Germ. diffinitis tratationis origine, ratione & fructu in theoria & praxi, Sundii & Lipf.

1727. S.

"" De utili juris difermi methodo, de finavitate vite academice, de triplici legum fine, & de co, quot refert principes effe erusitos, la De cutelis & media fitudi explicandi & conciliandi leges Romana, ib. De Stos [Octoura Romanorum ejauque hibroria & ratioos in explicandis legibus Romania, Roft. 1729,

See done yellowing members a principal and the first principal and the principal and

utfrath, Christoph Deinrich von Weitsbalen die Stelle des Respondenten bertreten.

De institute comitail & private conscienti codicem juris patris, Rost, 1728.

De juris Germ. certitudine, principiis, historia, suctioritate & ufu, ib.

De rei literaria fructu io jurisprudentia, ib.

Moouments inella rerum Germanicarum pencipue Cinbricarum & Megapolenium, quibus varia antiquitatum, historiarum, legum juriumque Germania, speciatim Holitire & Megapolenote, vicinarumque regionum argumenta illustratur, fispplentur & fishalituntur, Tomus I. Lipíz 1739. fol. T. II. 1740. T. III. 7744. T. IV. 1739. fol. T. III. 1740. T. III.

OKKO O OKKO



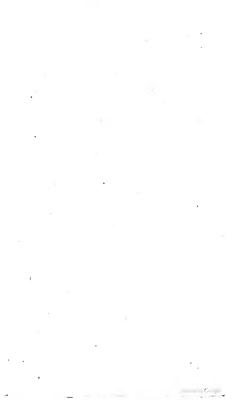

## Fohann Albrecht Bengel,

Surftlich Wirtembergifder Rath und Brobft des

D michig der Character eines rechtlichsstem Guterlageicheten mich sieht ült nom nich Geleinfrankten gelieder der Leinem gestert und Gestrieffgeits geheil beiter des jedes der der der Gestrieffeit geheil beiter des jedes der des gestre des Gestrieffeits geheilter der der Vereinig für des allerendighten zu delten wieder des gestrieffeits der Auftren gestrieffeits geheilte geheilte gestrieffeit geheilte gestrieffeit geheilte geheilte

soben fein, der John an ind bestellichen und aus der Vertrat der Gestlericher finfellen. Des des Gestlerichen der der Gestlerichen der Seinfellen der Gestlerichen der Gestlerich

fin ibst" Der Preiß Bengd ift in ber Wittrinbergischen Stabt Minneben ben 1.a. Zahred Der Dreiß Bengd ist in ber Wittrinbergischen Stabt Minneben ben 1.a. Zahred Der Anstallmannt St. A. im Jung (197), gebegten tweiter zu eine Dreiß Wittrinbergischen Bengd (197), gebegten tweiter zu eine Dreiß der Der Bergerischen Zuster der der Bengde (1984), der der B

Im Jahr 1703. wurde er in bas fürftliche theologische Stipenbium ju Subingen aufgemanner im Jave 1793, warve er in von fan intitute geveriginge Einfernium as Avongen anger nommen in in tratt damit die easternische Isalin der Wilklemeische in die abgert des neten Wilfienschafften in So stellig er sich dieses und das siegende Jahr darumen gewieht sie daß er auch in demseldern würdig grachtet wooden is die Wagniterswärde zu erhalten is weinig sehte er seinen Isanzipuner aus dem Augen. Die Warmunstehter und die Machinank eröfinten ibm bie richtige Babu jur Bergliederung und Auflöhung bee Tertes ber D. Schrifft: und ba der hochverdiente nachmalige Jenaische Gotteslebeer/der feelige Berr D. Foertich/rechts fchaffene Bemutber bazu febr ermunterte und antrieb/ fo murbe ihm basjenige in ber nach ber Beit fo febr erhobenen mathematifchen Lehrart / mas nicht gum Geprange / fonbern jur Muf-ftament batte, mo bie perfchiebenen Les arten bengriest waren, fo fente es ibn, ba er um ben mabren Ginn Des Tegtes befummert mar/ in nicht geringe Unrube/ Die er/ weil man nicht nach bergleichen Dingen fragte / nicht log werben tomite / big er eine Auflage / wo nur ber pure Ert fich fand / erwählte / und unter berglichem Gebet und Betrachtung fo wohl ber unlaugbaren Dauptftellen / als auch bes Sanben in ben chriftlichen Bahrheiten und ber militagheren Dausytleffen; als nuch ber Gauste in den der fichtlichen Weispheiren und vor einer Weispheiren und finder Germann bei dem Kongleicherfern um Kinfeiner Germann bei dem Kongleicherfern um Kinfeiner der Schaffen der Schaffen der der Schaffen die Schaffen der der die Schaffen d Derr Gottfried Sofmann in Der Anweifung jum Predigen. Da er bas wichtige Borb Leipre mit ber Erbauung gum Gudwede fich vorgestellt hatte, fo wurde bas Unnotibige la abgeschnitten. Und bes feel. Deren Reuchlins acroamatischer Bortrag biente ibm fo n gum Unterrichte bes Berftanbes / als Ermedung Des Billene / und lehrte ihn / wie ein ge jum tuterriege des Sterensiels / int Schweiding oder Sterensiels / interferen jurie eine weigeter Weitung der beitigen Eefen der delegen fein misst. Inter dem Jerum Cangler Signer der Sterensiels der Ster verichiebene Bicariategn vertretten befam / gab Diefes Gelegenheit / Diefes theuren und grundlichen Lebrers / auch ba er in Rirchenamtern ftunb/ ju genieffen. Er mar fein Refpondent in ber Léfters, auch du et in unconsantent tumo; su geneștei. Er war tem oursponert m ort policiophisfem albigent albitutătein de proie redundioni, su win în firtur (spannettu Disputation pro loco, welche aus ausgesteient theologisfem Edisen bestum. Unter (vinum Pafenett mer re Licarius dep die Estabilische un Läbingariu woll de er Derchiferstoger wor! vertichtet er disearus dep die filipation. Die tiefe Einstell theise großen Lebenst judicie. biefes 1711. biß 1713. gu Stuttgarb. phifche und theologische Babrbeiten / und feine grundliche und baben befcheibene Lebrart,

find so bekants als es leicht ist, daraus zu schliessen, wie ein so steisiger und zehen Jahre un-unterbrochen auf eine vertrauliche Wosse und im besondern Umgange sich dessen debenender Anhörerdas Nachus von der Verleiframster werde und eine Speken der der Anhörerdas Nachus von der Verleiframster werde und eine Verleiframster und werde und gestellt der Verleiframster und verde und gestellt der Verleiframster und der Verleiframster

expire und Perdager bastled. Em timel das ihn der Archertening ber Jagend ja den anseinem Erdebnis an eine Maßferfichert jumale im Policiosjeden auf unter. "Der nich dem Benicher Erdebnis an dem Maßferfichert jumale im Policiosjeden auf unter. "Der nich dem Bestelle der Stelle der Stel merdungen überlaffen fommen ?

Met ein Mm ingefreiten/ und die Gottfeiligkeit als einen gewiffen Weg jur wahren Selchefamkeit der öffentlichen Austritte angereiten hatte/ bekam er auch die Griechliche Sprache zu lehren; das kept ihn in fam Ekenent/ und machte ihn der fludierenden Ingende ber Selebrfamteit und ber Rirche nunlich. Er wollte ber Jugend ein nunliches Danbbuch geben / bas fie in ber Lateinischen und Griechischen Sprache brauchen tonnte. Daer fich unter ben gomi 1048 jet in ort Zeitanggen um Straupgen sprague zemagen comica. "Aus jugumes en alten Schriftfellern umfahej geficht in die Ceronio Zeiefe an ihme befante Ferneney in d Chrysfolioni Bach vom Prieferethume. Bast vor große Mustre der einem um tapfern We volumleit dieft weltberühmte Redmer gegeben haben; ist micht nichtig zu erimnem. I da niemand de umwissen die 7 dasse er ist nicht Lenum follte. Es ist also ein isbourdsiger Elfer des Deren Schlinkte, und erseiche gein sich Tennerfalle. Wie if eine indemisiper Gifer bed Dereit Berneitspericht geine der Schlinkte Berneitspericht geine der sich der Schlinkte Berneitspericht zu der sich einer verninftiger Geffärung und Nichabsung der Jagandr erfelt berneitse necht nich. Jahren er aber Berneitspericht gestellt gestellt gestellt fer bestellt berneitste Berneits mit der Berneitspericht zu der Berneitspericht zu der Berneitsperichte Berneitung mit Rückte Berneitsperichte Berneitung mit Rückte Berneitsperichte Berneitung mit Rückte Berneitung der Be Dapieren jurude gehalten

hipen. Er bracht endlich eine groffe Menge Ausgaben bes Griechifden Textes gufammen / terhighm. We'r reach enoisi, one gifeith sorting stangation over vortexpoint Lefter symmetric form of the standard stand nde Gagnere Zusigate Semon kon er ausgerrigen der Arpertigen ausguset zu mit Balefin waren befant gemach werden. Daburch befant er einen Bererte von mite alle 30. Apmilienfliert, welche in der bekanten Millichen und Küfterichen Ausgabe unde vorfam nen. Beit deifen verglich erho Bereitige und Beithighe Uberfahen zu Bereitige und bestehniche Uberfahen welch der Liegen der Begeptigen und Kantenichen mitgefreit und aus andern Arientalischen. Mareichall

Begen diefes alles hielt er Milli und Luftres Ammercungen/ und prufte fiet und nachbem er eine unparthepifche Berder aller diefer Zeugen angestellet/ um den reinen achten Grundbetert aus bem alten und neuen Borrathe folder Urtunden herauszusuchen/ Die noch ungewiffen Lesarten/ Ericia jur Seursfollung feiner mohrem Rochomite einsichen meite. Mit der John Bengel und vor Stelle eine der immer Angeberg eine der sollen der sollen von 1725, went eine werdeligige der der immer Angeberg einem Vergeberg eine der sollen 1725, went eine einstelligige in der in der Stelle der Stel 

"Monde der ertiffen Arbeissung der D. Schmift iso die expatities dem Derm Bengel am andeler um Derser; with telle ferbe dem Missings feiner Steiler in die gena miteinender von bendern in die ein der gestellt der dem Arbeit in der gena miteinen der bendern in die eine Arbeit in die gena miteinen der Schmidt gemein der Schmidt gemein der Schmidt gemein der Schmidt gemein der Schmidt gestellt der Schmidt gemein der Schmidt gestellt gestellt der Schmidt gestellt gestellt der Schmidt gestellt ge

baran gemachet haben/ fo ift boch biefer fo nothige Schluffel/ ohne welchen infonberbeit bie prophetifchen Beiffagungen nicht aufgefchloffen werben tonnen/ Daburch ebenber fchwehrer ale leichter gemachr worden/ ba willführlich angenommene Meinungen an berfelben Ginficht offt binderlich gewesen find. Der Bere Bengel batte ichon im Jahr 1727, bievon eine turbe Erins sewertung geweinnisse. Der Seite Strage deuter troops Mr. 2014 in der Seite Gestelle Bereite Bereite Gestelle G form Nachdenden. I meiter er in ber critifien und eregetifchen Betrachtung ber D. Schrifft fortfam/ je mehr Licht gieng ihm auf/ und die Offenbahrung forberte boppelte aufmerdfame Ferriant / minte Louis gains spin unit famo to Expressionalistic protects complex uniterational Minternibung un berburt / be jumed cyclem bet 252 to on Eradino midt nobil telepatiet most as Den barr. 20c Uberteguag bet 30cm/antered ball from au reflect unito 26 as il) mit antage nobe der Steeding 3-36/1 und de Versagele dans 80cm/antered protection uniterational significant juffejar / Deli probe Zalifer in der einem Getell dem Daniel nach dynanologisch / in de anderen dem Egickelt nach architecturing militern genomenn metren. Liko aut beliefe bautet er dami feine Brildening der Offenbahrung IEfa Chrifti / welcheerim Jahr 1740. berausgegeben bat/ und melde ein richtiger Benge ift mit mas tiefem Nachbenden er Die Weiffagungen erwogen/ ben bestimmten Zeitlauffen nachgebacht und bescheiben feine Meinung entbedt habe. Es man-Langen Beurthellung und anderer m Der beiligen Beitrechnung grubten Manner Einmurfet thaten Dar / baß er nichte unüberfrat / unb / ich Darf wohl fagen / unvorbergefeben behauptet / unb febon jum vorhinein beantwortet habe. Und foift es auch nut ben fechtig apocaliptifcen Reben und ber batwichen laufenben Nachlefe bewandt. Es mag aber mit biefen Aufichleffungen ber prophetichen Beiten fich verhalten wie es will als wovon Diefes Dets nichts gugebenden ift, fo ift boch die Auflöfung ber Sache feloft und ihr hauptzwed beswegen nicht werichtig und eines leitet bas andere. Duben und Dienft genug für Diejenigen / welche gerne mit Rurcht und Befcheibenheit in ben prophetifchen Corifften forfchen.

Die Auslegung der vere Soangeliffen letter ihn noch weiter / und auf die gante Zeitrechnung ber D. Schrifft. Er wollte im Unfange nur etliche dronologische Sane ftellen; aber die Zeib rechnung bes alten Teffaments, Die Difforie bes Banbels bes Deilandes auf Erben, und Die rednamig ore autre Arthumbert, our symbol over symbol over symbol over the record into the process of the symbol of the symbol of the symbol of the symbol of the briefly of the symbol of the symbol of the symbol of the symbol of the briefly of the symbol of symbol symbol of symbol of symbol of symbol of symbol of symbol of mit redlichem Dergen geprufet werben. Go viel aberift boch Dieulich/hier angumerden/bag biefer mit routem zeren geparte neven. Eo den averaj two-questajoujer anjuntencijo nicet denodesjiloj. Andreie en aus de z. D. Ondrif kildi zeromenterić und bei dendafning gemä fre Zeigepkalue ber Jeiterfunug an be John kan gele i two der i man aut auf hairijer Edjud-iale ber Stein auter der Dez de de von Spilojaugari ullu zerbesqui tegra läfen I bei de (dojulit übernifimmung bei Bersamanen aus Stettung der Diffubdeum volver bei Beinbe Orijal-ten überliefer) und domit de Berbenifich bei Sterfeifers und de Religion in im bei fulle kijd.

ikelet. Mach hiefen Meinetren war nichts mehr übeig auf das Mand und ben Kernton allen hißges
nigen Bomibunden an der Schabegnube der 30. Schrift bespitzigen Kernt in die Jahrber und
meine Siegen gestern, die der Zeif zei. Deschrift in sich immer infern jehne mit den Meinen Weiterland und der Sterften und der Jahrber und
Riefen und der sterften der Schabe zu Schrift in sich immer infern jehne mit der jahre in der
Riefen der mit zeit erfantt zierendet und der den der sich von der Jahrber der jahre der der gestern bei gestern der gestern der

fanderen (dimépen Kreinfelist dos Burel voes) Derm tenore, un voervoes per un verseungen, voer erchnung noch manches Licht aufgeftectet / und manchem Chrimbern Einwerfe obgehofen bet. Warde mit nicht der befinnunte enge Baum / und die robliche Selfschebenden des bechwier-bigen Deren Prevoltens im Wege stehen wie kiecht wurde es sept, and der bierslich aber were läsige

láßig angeführten Geschichte besieben seine Berbienste gleichsam zusammen zu summieren; umb von den ihm von GDI amvertrauten neuchen Berstanbesgaben/ umb deren getruum Annendung zum Dienste der Dischnoberung/ zogleich aber and von dem dem band ernerbenen Ruchm im den beiligen/ zumal critischen/ ernstellichen umb direnslegischen Wissenschaften/ eine wahrbosste Bibigilbrung gu geben ? und minderheit die Dienfit ju preifen / bie er ber Gottesgedahrtheil erwiefen, daß er die Zusammunstimmung der Schriftt, sonderlich R. T. die Ausläsung der pro phetichen Weissagungen/ und bie an fich felbit jusammen hangende Berfestung des Gebaudes Diefes heiligen Buches ins Licht gestet hat. Seine Gemulhsverfassung im die er fich ben fi mancherlen Wiberspruch / der von verschiedener Art war / gestiect hat; kein Wort zusen / des fen ihn in der leisten Stunde gereuen möchte / deweißt sein erchrichaffenes Herz / das seine seltens Geleichsfamkert krönet. Und wie viel Sher hat man nicht vor G.D.t und allen wohlesselmen Renfchen/ wann man in einer folden Gemutheberfaffung auf Dem Kampfplage erfchemet/ ma mag nun überwinden oder überwunden tverben?

Dem Rleiffe des herrn Drobits bat man folgenbe Schrifften, auffer einigen Leichenpres bigten / su bauden:

M. T. Genesia spifeda ad diversos, vulgo familiares, recognita, & iis instructa rebus, que ad inter-pretationem imitationemque pertinent. Studigardis: 1710, \$. Grerori Tharmarmei Panceyricus ad Origenem, Grace & Latine recognitus, notis auctus, ibid.

1722- 8-A. Chryfeffemi de Sacerdotio libri fex Grzee & Latine. Vtrique recogniti , & notis indicibusque su-Aceniti prodromus N. T. Grzei refie captaque adornandi. Bid. 1725. 4-

Discipali de remperibes monitum de prejudicio hermenevtico accuratiorem apocalypseos explicationem etiamnum impediente, lo Schelborais Tom, VL Amorn, lit. Art. HL. Diffipul de temporifus Grundfifte einer genquen bod ungermungenen Erflarung ber Offenbahrung Meft

Chrift. \*\*sam' A-Ave, N. T. Cr. its adornatum, ut textus probaterum editionum medullam,margo vari-natum letinoum in finas claffic diffributarums, locorumque paraiellorum deletium, apparatus fisbjus-cius crifeos facra, Milliane prafettim, compendium, limam, fupplementum ac fructum exhibest. Tubing# 1734 4-44 Διαθγέας καική N. T. Gracum, ita adornatum, ut in textu medulla editionum probatarum re

tinestur, stope in margine ad diference de la language de la media internal entrodum productural produ

Chamming in her Grinffrigher bespeckter moeten. "Dissipar in 1792, merit Bridger 1792".
Whitige und her Linden Wilderlie gill Grunt andprist Remarker and Fastyners, nose a bein field und
gefingen übelden, und in einer gemin handt settenschaft. Dispisation mitter sich her den rechtert Gringefingen übelden, und in einer gemin handt settenschaft. Dispisation mitter hat her den rechtert Gringefingen und der Steller der Ste

Ertiarte Offenbabrung Robannis, ober Dielmehr Refu Chriffi, aus bem rebibirten Brunbtert überfebet umb burch but Propherichen Belein aufgeschießen. Geuttgandt 1740. S. 1745.

Todo temporum a principio per periodos ercocomius divinas hillericas, atque propheticas ad finese usque ita deductas, ut tota feries, è quarumvis partium analogia es Scriptura V. č. N. T. proponsa-

lbid. 1741. §. Goomoo N. Teflamenti, in quo ex nativa verborum vi famplicitas, profunditas, conciunitas falubrites senstum exicitium lucicator. Tubingm 1742. 4. Unmerclungen von der so genandem Brudergetinene in den actis hist. eccl. Band 8. f. 290, und in der Bi-

fchen Sammlung Band 3. f. 734. Cyclus, five de anno magno folis, lunæ, ftellarum confideratio, ad incrementum doftrina pro-ica atque afronomica accommodata. Vim≈ 1745. S. pheticse atque aftronomics accommodata. 

Robiterf, und Derrn Drummel, Ctuttgarbt. 1748.8.

**%** ) o ( ) ( )



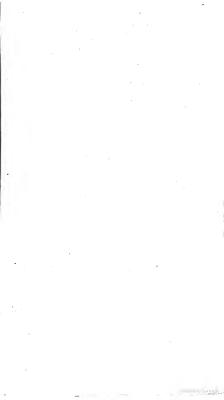

## Maniel Gerdes,

Der S. Schrifft Doctor und ordentlicher Sehrer auf ber Univerfitat Groningen, Univerfitate Prebiger, Mitglied ber Academie ber Biffenschafften au Berlin,

Teviel wichtige Berbienste sich die Gottesgelehrten der Nieberlandischen Kir: die um die heiligen / philosophischen und ichenen Wissenschaften erworben / che um die beiligen/ philosophischen und ichenen Wiffenschaften erworben/ und wie viel Wortheile und Wachsthum fie dardurch der Gottesgelahrtheit und die der Bellengen gebracht haben/ ift eine in den Jahrbuchern der Kir-che und der gelehrten Welt so befante Sache/ daß es eine vergebische Bemil-che und der gelehrten Welt so befante Sache/ hung fenn / und man ben bellem Sonnenschein ein Licht anzugunden sich bes muben warde / wo man solches weitlaufftig beweisen wolte. Die einige hohe

bung (von), was man ein ein geuen ermenfehrt zu Ließt ampainben fich der Geleige Weitenschaft zu Stelle ampainben fich der Weitenschaft zu der Jewie Geleige der Gestliche der Gestliche Gestliche Gestliche Gestliche Gestliche Gestliche Weitenschaft zu der der Weitenschaft zu Gestliche G

stimmte findelschaften bei bem einer einer eine gestellt eine Gestellt aus ein nu gangene feinelschaften bei dem einer einer eine gestellt gestellt

auchte ben XV. Zheit ber einischen Geschiede ber geichern Weit enimerteilen: India unter Dem Uller Echnamager Stepies 1-79, ent Wahnbung en Dem enngefrichen Greichtung und der Geschiede der Schalle der Geschiede der Geschiede

von machen up bande en der Gerinspannen von Steine Deutsche Geschieder im der Amerikaansche Steine Steine der Geschieder der Lauf von Geschieder der Lauf von Geschieder der Geschieder de

erworben/ bag man ibn gu bem offentlichen theologischen Lehramte gu Dui mas por einem Dergen er Diefe wichtige Stelle angeno en habe / ift mobl tein befferer Beweiß/ Antritte Diefes Amts ben 12. Julii 1726. get bie Rebe / welche er benm als die Rede/ welche er bezom Antritte dieses Amts den 12. Julii 1726. nachdem er zu Utrecht die Doctorswirde erhalten batte. Er redect von der geleb heit in der Gottesgelahrtheit also/ daß ungewiß ist/ ob er mehr feine gründliche E famen Berckeuge ber beiligen Schrifft ju machen. Wie unverdroffen er biefelbe beschritten bat der Anfang seiner academischen Abhandungen gezeiget / ba er den Geelenschläfern / welche sich ufe neueregen / ihren Ungrund gezeiget / und wiber Cherlode Remung bas befonbere & ungermassigent geste ungsammingsgegert; und weiser Specialis subermang das befondere Gerb Geele gleich nach dem Tode behaupter hat. Diefen folgten außer den academischen Worle 1901 1927: die 1736. Diefenigen schonen und gescheten Schriftent, wescher Werzechnie him angehängt werden/ und welche nicht nur Jeugen find eines unermüdeten Bleißes/ und ein igen Begierde/der Erklärung der heiligen Schrifft und den übrigen beiligen Wiffen und Licht anzuginden/ und feine ausenlefen Gelehrfamteit zum Dienske der Etisfisch nr. londern aus breichen man auch deutlich erkennen Lan/ wie mannigfaltig die Gerbefi ichteit in allen Ebeilen ber Gottesaelabrtheit fen/ mann erbald Die Diftorie ber mit neuer Erläuterung deutlich gemacht/ bald die Jüdischen Alterthümer zum Wer hiebene dundlier Stellien D. Schrift ins Lüdigseschet/ bald die Gelichter zum Alte wurz Zeit erläutert/ bald die Gottesliese swooj in ihrem ganhen Zusammenhange/ mez gen ennanzes vom Obertinenge wenn in sperm gamen gener mittelligen (d. 65 Citelli er beide intendet ist ist ist we mediem uit ein an einsplachten Des erug Blaum beide Gleichte nicht er nicht ein der der Schriebten der Des der Schriebten der S Bittelsperion worden / von vielerlen gelehrten Rannern folge Ummerdungen zusammlen / weische sohnen Wertvorgenen geblieben waren / und mit welchen auch fo mancher Wachsthum in cologifden Ginfichten und Erfahrungen ift beforget worden. Die von bem Deren D. Ge on 1732, an zu Duisburg befergten und von 1736, an zu Gröningen fortgefehten und mit dem raften Bandebeschlossenen Miscellanea find diejenigen Sammlungen / welche so vielen Nubmund o manchen Daned davon getragen / und welche ein Berlangen erwedet haben / biejen ungen einfl zu schenzwelche der Derr D. Gerdes von allerlen in die Reformations-geschi nden/ rarrn und bisher noch unbekanten Abhandlungen versprechen hat/da lein gutet Urtheu/ ne richtige Wass/ und feine unermübete Emsigkri durch jene Cammalung luub worden ist. Der obere die Eredesfischen Vereinstellen wie theseigischen Wissenschaften ins Licht (esende Umsstand t) daß diefer eifrige um Bildung rechtschaffener Diener des Svangelii bemühte Gottesgelehrte nien neuen Entwurf der Lehern unfers allerheiligften Glaubens zum Dieneft unch nur fener Zus dere, jondern auch aller, neiche Grund der Dieffinung, weiche in dienen ilt jaben wolfen, jege Zwar ein foldes furb-verfaßtes Lebrbuch verfertigen ift fo gar nichts ungemeines/ f man fich offtmale mehr über Die Menge und ben Uberfluß folcher C nichts neues angetroffen wird/zu beschweben hat. Allein wam man des Derrn D. Gerdes Ar-beit ansiehet / jumal wie er st zumanderumale 1743, 4 verbessetz feans großen / 16 muß man bekennet / des die Einrichtung derschwe non einem 10 off umb beit vongetrogenen Industrie, be-Deutschleit im Bertrage bie neue Ordnung in Bemeifen ber rubmilich emptifellen D. Schrift zu bendieren des beutliche Edich des in ein sich mat roas die göttliche Rathichläufe, Bändniffe und Naußhaltungen der Gipalbe worden, die Geschäcklächet genfer Wähmer Entdeckung der Justen der, find bielde Generalkanten, welch einer Arteit an eine Genabern Vereum auf e biefer Arbeit ein befonbern Berg fle ihre eigene Berbiente babe. ie ihr eigene Acrdienste habe. So ausnehmend sich nun dieselbe a tristet hetvorthaten/ in is grosser Hochachtung stunden sie den Zi und dem königt. Preußischen Dose seihsten/ und es mangeite dem geite bem De nen Gifer für 

ten gemacht, ibn ju milaffen, und befinnsyn tuderboltermolen (is guldigt alle entflijfe Bildenskulferung) ble Efterlijfe Diegerman und an bei Eftenbenie ergangen (il. Er treibt auch mild entfollen neeten fern, wich ich der Vertreibt vor einem Efterstellt und der Vertreibt vor einem Efterstellt und bei beim die Vertreibt vor einem Efterstellt und bei der der Vertreibt vom betriebt von Erstellt von der der Vertreibt und betriebt von Erstellt von

er Wilderfehrliche in Derlini konned erholten werten in, basse ihn Derrich, haf ein im Relaug bei des Der Scheine der Steine der Scheine nh médig finanu Butterricht engertraust norden, sind ib i reiden audemissen filosöbischen "médie I sicht der Geotragsbeichter einzigerte, mit den som einde im Zudes 19,3 eine Gemunischen einde sind und sie der Schriftenstätigt Einer zweit ist ib im eigenem und finer flacultat Vossen allerter imm ist, breide der fürfindigische Einer, wenut er ib im eigenem und finer flacultat Vossen allerter imm zu, gerrichtungen und bindehalten ein der Streit, um flomerfich den und zu debaue fils einzelne der infamilien Huffunge purit nieweirter hat: theile fin mande geweiliche und erbautigt Gefeit großer Michael und der der zugle der gestellt der zugle fine um Derzich erfelterer Landstert und der Allertern bestellt abs. ("bestellt diese ein der zugle aus gestellt der zugle fine um Derzich erfelterer Landstert und der Allerten bestellt abs.), konstrüß diese mit der zugle nie gestellt der zugle der gestellt der zugle der gestellt der der zugle der gestellt der der gestellt der gestel inde et auf neue pum Macronjervers, ermuner und mit Gereinen organier ind partier, und in ge-tem Urbeile aus einer volchiene Sommung der fetensten Urfinden und Schrifften ausgelefen, und im g er Ordnung und lebbafftem Gortrage ausgeorbeitete Reformations historie, welche er bische in pwer L buf 1730. ausgearbeitet, und welche einen jo allgemeinen Brefall erlauset, bas man ihrer Bort angen entgegen fiebet : alles Diefes, beweifet gemugfam, twie billig er Den Ruhm verbiene, bag Die Cis and gebreide gelektren, mitjean, Arfeine und innehmen gelektren gebreide gelektren in gebreide Gebreide gelektren gebreide gelektren gebreide gelektren gebreide gebreide gelektren gebreide gelektren gebreide gebreide gelektren gebreide gelektren gebreide gebreide gelektren gebreide gelektren gel s grundlich gelehrten, eifrigen, fleißigen und friedfertigen Gotteegelehrten von feinen rubmbollen

#### Die grundlich ausgearbeiteten Schrifften bes herrn D. Berbes find folgenbe:

The control of the co

myfleris Giramidesis Christis.

"Giramidesis Christis" eine State og gidau hac & rillegus melement scatenia inferts legiosur, Aruft. 1711. et visitionen zu den sen eine State og gidau hac & rillegus melement scatenia inferts legiosur. Aruft. 1711. et visitione at de sea eq. a li Philippedigi 1713.

On bilderis & verden erichalises de certoripus Scherringshaft, facultat thod. zonnier Belgies skitz Gran. 1744. bilderis State og gida erichalises de certoripus Scherringshaft, facultat thod. zonnier Belgies skitz Gran. 1744. bilderis State og gida erichalises skitz Gran. 1744. bilderis State og gida erichalises skitz Gran. 1744. bilderis skitz Gran. 1744. bilderis State og gida erichalises skitz Gran. 1744. bilderis sk

libeorum ratiorum Green. 1740, 840, 1747. S. maj.

um spilolac Card. Loutharingid or. in concilio Poffisceno habita, & Catharina Medicen Ep. at de codem colloquio, ex tabb. fide dignit edita motinque influeda Grem. 1721. brita tallonia parant al recopienda mylfenta revelationia 1744, extra etiam in fin. comp. thoul-brita tallonia parant al recopienda mylfenta revelationia 1744, extra etiam in fin. comp.

A '1, down optime referent prices are required to require a required to the control of the cont

(0) MG



### BREITINGERVS.

V.D. M. Prof. Grac L. in Gymnasio Turcensi Canonicus Templi majoris et nat. d. 15, Mart. MDCCI

## Fohann Facob Preifinger,

2. S. S. Professor der Griechischen Siteratur ben bem Gymnasio ju Zurch, und Canonicus des Stiffts jum groffen Milufter.



der Natur empfangen hatte. Seine Eltern wünlcheten daß diefe natürliche Wertheile zum Dienste der Gelehelamtet von ihm mechten angelegt werden. Das Angebenden des um die Lücchisch sie de umtrebisch verbienten erfein Worlfeber der bereiben "Derm Job. Jacob Bereinigens" de Jefien Swe berühmten Burchischer Gymmalio feliginden Alepter/ beichger ihn geräde zu dem nachten Freiere der Wilffelindigetten auflührte, fünd einen sie entigen; sehretzerigen und aufmertellanen Schälter/ und einen sie fähigen Judierer, dass er auch auf den Grund ihr ein Peren Vielber dem getreum Unterricht geleget darte; ein frühzietiges Gedäude einer wohgesteteten und erdemtlich eingerührtern Gelehriamkeit, aufführen komite. Den Lauf der academusichen amb ebentild dispricifeten Gelepfamfat aufligen Komit. Der Sauf der accionnigen Edulis sericifetet ein is being 7 all 1 als de 1 bit Berenvingen de Salechijoe Gelale jas leifen; und er jetzt bam bak neungeneb Zade finen Silteres augsterteten; als er und vilken keine Silteres auf der Sauf de

geicherten Wannens Alleiß mit Aufun und Seis gefriedert hohen? einfert er mit feinem bemald bereitung Beneitung Seitern Schreitung Aufund Seitern Abgemender zu mennetisten erkentlichten Kehre ber ertraumt Bermeito Seitern Aufund Seitern Schreitung der Seitern Seitern Seitern Seitern Seitern Seitern Seitern seine die Seitern Seitern Seitern seine Seitern Seitern Seitern seiter Seitern Seitern seiner Seitern Seit ten bes bamale lebenden Rome / Die aus ber Stoiften Weltweißbeit bergenommenen Lebe-

Piner, Der, VIII 25 reitinget.

isse; Den beseindern Christian der Gestellung der G reifenden Sinfichten und gelehrten Worrathe fand. Es mangelte ihm auch nicht an Dulfs mitteln / Die richtigsten Lehrarten gu bestimmen / bann er hatte von dem Berm Peter Bur-wenigen bergleichen critifchen Wortarpten fich gar wohl beheifen tonnte. Die Bemubung um bie Alterterthumer gabite er nun ben nahe unter Diejenigen Sachen/ welche eine ausschweifens be Begrebe gu miffen mit folden Dingen/ Die ben Menfchen am wenigften angeben/ ein maffen ju befriedigen diemen. So eenflich biefe Gedanden find / jo machtig fie auch den Heren Beeitinger auf andere Bemuhungen gezogen haben, fo muffen fie boch nicht angefeben 

bætter Ganton mit einer neum Stuflage Des Scherftensident Stemissus umgering / fo istern ich des ausgefare freum / Der Zambleiten un beiter Miktern untermellen mitsperz Weigneit von dem Geschen in Der Zohlfrahm im Sterfebinatte berjahrengen, mit er baden ja bemage dem Der Geschen in Der Zohlfrahm im Sterfebinatte berjahrengen, mit er baden ja bemage dem Der Geschen dar wennt geschen der Geschen der dem Der Geschen dar wennt ja belben. Zur Gescheft mehr der zur Schrieben dem gesche die Schrieft mehr ein zur Schrieben dem gesche Staffenser eine Zoutife Langen in der Geschen der entstehen/ von deren Umständen aber ein mehrers zu gedenden/ Raum und Absächt bier nicht erlauben. Der Vortheil davon war wenigstens dieser/ daß die Materie vom gründlichen Ges chamade und ben medsern Edscholerin ber Berefomitet i Blightung i. i. m. befür unterinder merbern um ben um der Brandbigs gebach bat aus auf Weinbig sondt bat aus wirden bei Steutrichung femitt ausgefällt merbern sicher bei men nichtig beitrt zu befennen i vom Gefönstet feunte man mich bei gebern gesten der Gemeine Steutre man mich bei gener gebern gesten gesten gesten gesten der gesten der der gesten der der gesten der gesten der gesten der gesten gest hmade und ben mabeen Schonbeiten Der Beeebfamteit / Dichttunft u. f. w. beffer unterfuchet Theile ohne Partheplichfeit und nach gefunden Bernunftes regelu gegen einander halten

Se fruig bifder herr Breitinger gewein/ nach allen Kräffen ben Wachstihum ber Biffentidaften zu befriedent/ so wurde doch feine Flamme noch mehr angeldalen/ ols er in bem bochabt. Eiderrifden Daufe zum Kindlein befannt wurde. Der voerteffliche Biger meifter zu Zürch Derr Johann Caspar Sicher war ein is groffer Medenat der Gelehrten/ und

Ger wurde neming im Stanp ber Subris 1721-11 ist einem offentlichen Rebert ber Scheiden Gereichten ihm in genammte Collegie hemmeint, mit Bern Bennet termen, auch in dem Germänischen Collegie bereiten. Er fent beried bespelte film ben 120- ber Stangdimenstelle ber der Scheiden der Scheiden

Db er nun gleich einige Jahre um den Geschmad in der Beredsankeit und Dichtfunft gant unbefummert fcien/ fo feste er doch feine vertraute Unterredungen mit Deren Bobmern

bierinnen fert? umb fieder Gestigmheit feine bissen betreigte Messeldige ausgestätere. Sein einstgefen erze derem fehren ibm des alle sig net betreigt er felle der vom geftige der zu der einstgefen zu der gestem fehren ibm des zu des geste der geste gest

M Jahr 1745, wurde Herrn Beritingern die eiefbate Porission der Griechlichen Lietenatur in dem Colligie Auseinen weis dem Cannicia der Erissis aum geselle Mührler oberherrlich aufgetragen? und damit (im eisballiche Alles und Geleichamfeit wurde, beidant / er aber is in Element versiget? von weichen wer und num der Wollendung des Jünften This fines Geschäußen Köcklewerds der dermder und balder versprechen.

Bur Erlauterung ber Atterrhumer :

Reference there bis Baber subrists: Altes and Vieues and ber gel. Welt V. und VIII. Genck, Luculents commentatio in antiqua monumenta in terro Theories nuper reperts. Ames. In. T. VII.

Ejus supplementum, 18. T. IX.

De nonnullis lapidibus literatis , Romanæ pictatis monumentis amica disputatio; 28. T. X.

Bubericifige Radricht und Unterfuchung von bem Alterthum ber Grabt garich te. Burid 1742. 4. Bur aten Lierarur birnen:

Distribe in versus obscurislimos A. Persio F. Sat. L. citatos, Tigur. 1723. 3. Exercitatio critica in vitam A. Persii Fl. adjects funt observationes Pracidis Batteris, & vindicia ad cass. Ames. is, T.X.

Piner, Der, V2/ Zeeitinger.

Die Schweigerifche Siftorie erlautern

Prolegomena thefauri feriptorum historia Helvetica, Tig. 1735. ift eine Lateiniche Uberschung der Enteitung in des Sammlung.

Deterficht Beliedest beischen in historischen, politischen und critischen Besträgen zu den Geschichten des Schweigerlandes IV. Bande, Järich 1735. – 1741. 8. Der Dercheftraum des Schulerefin find gelärtischen werden:

Artis cogitandi principia ad mentem recentiorum philosophorum compendio exhibita. Tig. 1736. 8.
Sie find durch Dorfisho Seren Prof. Sailagyi im Jahr 1744. ju Debeccia in Ungarit micher aufgeligt mep

Brevis de idiotifinis fermonis Hebrzi commentarius, accedit lexicon partie. Hebr, Tigur, 1735. 8. 3u verschiebenen Cheilen der Gelebrsambeit fonnen gerechnet verden:

Bentrage ju ber 1728, ben Wetftein im Amfterbant gemachten neuen Ausgabe bon J. C. Suicerithesauro ecclesiation,

Sylloge cylifolarum mutuarum 3,3 sheeksari & Gft, Capril, Amen, kil, est. & ft, T. II. p., 765, 194, Y. Vetas Tellamentum ex verificine LXX: interpretum ad idem cod. mfc. Alexandrin elduma 2. Grafe, nunc vero exemplarie Vaticani idiorumque mfc. cod. lectionibus varias, noe non criticis did illustratum Tig. 730-1733. Volumina IV.

De principiis in examinanda & definienda religionis effentia ex mente nuperi feriptoris Galli aldibendis mine affortuto , Tg. 1-3, Sg and in 18 Cons, identite yin Sirt 9, 149, 18, ber congefennen. Der Ubertjert iff Derr J. 149, 16fer, Prof. Hill. Eccl. ju Emplen.

Differ. egilt ad 3, J. Mathébium in Genef. XXI. 17.

Appendicula apolog. adv. Actor. H. E. Vinarienfum collectorem.

Zacharias ut mutus orator ad Luc. I. 22. Steften alle berg in bem T. VI. Der Tempe Helv. welche her Berlinger mit beforgen beiffen. Museum Helveticum, Tip. 1746. 8. daten find dier Studet heraus, wolche er mit herrn dimmermann

beforget. Bu ben fcbonen Wiffenichaffren find ju rechnen:

Difeurfe ber Mitter, ober, ber Muler ber Sitten, garich 1721. 1722. IV. Band. herr Bobmer, ber fe mit herrn Bruimger fostoget, but erft neufsig eine berbeffere Ausgade aus bich gestellt. Der erfichent Leguer Domente facht 7223, und Cett. Brett. XIV. Seidt.

2inflage bee berbetbten Gefchmodes; ftr. und Leine. 1728. 8.

Don bem Einflus und Gebrauche ber Sindilbungs itraft jur Berbefferung bes Geichmackes; gr. 1727, g. bende Schriffen find herrn Bodmer und herrn Beetringer gemeinschaftlich.

Trofficieff an Das über bem frühzeingen Ableben Johann Saspar Sidere im Traus geseste trobsabel. Schrift baus um Kindlein, Birrid 1726.
Schrifte Daus um Kindlein, Birrid 1726.
Publice pietetis ominn pro salute magn. D. Jo. Hosmeisteri, cum consul effet creatus, Tig. 1734. fol.

Die Carimifer Ceberob Daben fit Derru Breitingere Arbeit.
Crisifen Abhandlang von der Votater, den Absidern und dem Gebrauche der Gleichniffe. Jalrich 1740. 8.
Crisifen Orderfung: Jahrich 1740. 8.

Bortfejung der trinfcen Dichtfunft, ib.

Gammlung etnichter, poetifier und anderer geiftvoller Schriften. Burich 1741. - 1744. Davon find
Dere Breitunge und Dere Bodmer die Jaupt-vorfaffer.

Merthedigung ber Schweigeriften Dufe herrn D. Alberche Salerich 1744- 8.
Martin Dougnel von Boberfeld Geducht bon herrn Beninnger und herrn Bodmer beforgt. Erfter
Schul 1745- 8.







# Spristian Sottlieb Buder,

Ber Weltweißbeit und der Rechten Boctor, berhogl. Sächlicher Hofrath, des Staats und Lehnrechts und der Geschichte offentlicher Lebrer auf ber Universitat Jena/ ber Buriffene

Bacultat Genior.

Me vor gründliche Nichtelma Genatschere eine tiefe und verflägige Einstide, im die Grickliche Nachtelma Genatschere eine tiefe und verflägige ingewende wird macht, dass der verhauffig betrachter und flägige angewende wird macht, dasson gat die gelichte Grickliche under Materialnebe in dem gegensätigen Independente die die Prodent daß mach den Ammerdianscher die der Griek der der Griek Griek der Jaufischen Gelickfamilier der Praiser grieken Kölcker entgesetzt gestellt der eine Griek der Griek gen fegen / und behaupten tan/ teine Ration habe es bierinnen ber Deutsch bevor gethan. Der Bilberfal berühmter Schrifftfeller bat ichon mehr als ein Erempel in Diesem Rreife ber Gelchriamteit große Manner auf die Schaubahne geführet. Und ba er Diefesmal bes Deren Dofrath Bubers portreffichen Befchidlichteit und Great in ben Befchichten / und bem barauf beruhenben Ctaate-und Lehnrechte/ Die ibr fculbior

gestiteten Welt eine starde Besseberrung ju geben. Und sein natürlich Sigenschaften / und bürgerliche Unschaft mußten dass gestien dass ein Zeiten dass tächtig webe. Was Berik Einschaft Wis und Frank dass gestien ein Zeiten dass tächtig webe. Geift ("Mithelf Auss und Franke vagu errovert wro? was ver zurf Leich und eine dies nöchig ist deuen date ist die gegen im gan einibe Ind die gibte Nacht einem reche Saumen in feine Seele gelegele der feiner Zeil / da er wehl gebauet werden so wiele ich ne Krückte gekragen hat. Ein läuger Watere der mit einem von Nachur fähigen Kopft woch unzugehen wußter, und der ein redliches Derz hatter ein vom Dachur fähigen Kopft woch unzugehen wußter, und der ein redliches Derz hatter ein vom Industriebung ist der anspagien weifer, um der ein reliched Dere beiter ein um Demed umfemmend bereich pilme rein nichtig im medert wie ein Stutter bern Rechtert ben Rechten Augebruchen Augebruchen der Schaffen und der Schaffen und der Schaffen und seinem der Schaffen und seinem der seine Schaffen der Schaffen der Schaffen und seinem der seine Schaffen und seinem der seine Schaffen der Schaffen und seine Schaffe Semblöge ber Betriefundt, der redicien Liebe ber Machfent in der Genaden im William flechtfen im eine Gegentum seine die eine gene meine Meine den die gestellt der Genaden im William Frankferen. Genebertin mer im Matter redit flügich beleget seinem Gehn alle ga bilden Frankferen. Genebertin mer im Matter redit flügich beleget seine mehn als gabilde der Weit-bergert der Bertrieft in der State der Genaden der Genaden der Genaden ber der Genaden ber der Genaden der Gen beforet. Den frührlichen Led tenet Jeren Kieters et ein 1707, ennigen wuwd, erzus der Afrieß Gelchafühlet und Erne be delächt gerümbern Ebers Abgebergs, Schülender Bertichens (Ebbumas und Bedennaret. Die frühd auflähische Doffunng aber, daß dier fähge und willige Gelft fäufige erwindigte Findlet tragen würde/ beacht im die Unterfluk-gung der Mähligichen Schendis den Dem Mögistant zweigen. Die Er Wirfel war ein Piner, Der, VII. Zbuber.

for inchem neighete. Der eine meighene Sent jur Briting ju niegen intgatt und od bie gesten fickenen Ordenberen fefter abs jurchfecht zust eine gestellt der Gestellt der Schrieben in feste abs jurcht in festen der Schrieben der Gestellt de

feinder murbt ihm zu einen Drackfel, dass er chajeid um Bauf fraget, um h fer möfte er die Strussifiet. Ochsbefaller eine auf manderein Bedeit zu gefrauchen, um h ge treren, ausstaumen. Die fledenien trefinden Rechtsfaller ein un 'Unsa, deren Anderein des wertereitste fil, Schrifter, Dittner, Grückent bilderei jener Erkland mis der beisprefallen Rechtsgelechmafte in allen Seitein des Rechtlichen Rockes, um derfin dieligen Gebenauch nns der entgerichte Nordengenerenmen, im unen Epetien wer doeningen dereiler, nach eine Beitiger Sogie in den Gerichten. Er date fid auch unter Marbade Sorfige im fleigem Diepatren, des großen Gottesgeleberen, des fiel. Deten D. Budder, Anneisungen zur gestätigen Nechtsgelebefamilie Rlugbeie ber Chriften und Cebrer , jur Rirchenbeftorie, und jur Emficht und Wieberlegung Nambeb von Gerefen um beiterer, zur Kreischultere, wen zur Emiliet um Weberfenung der Nachfielder denem file in berückt, wer um als verfechnisen eine fleigiere um designerfrüg Zuberrit aussis. Ein dem der Verfechnisse der Verfechnisse sollte der Verfechnisse sollte der Verfechnisse zu zur zu des am bilge nörigen mits, bei die die Chaberrier betretter, um bast Dieberrite einfellie Gegen des an Weberferung zummern istem mehrer. Mits millen des bei so wiene um Otterfile forsten, zu der Verfechnisse der V Co mubfambiefe Arbeit mar, fo machte fie boch ber Bleift bes berrn Bubers ihm leicht und brauch fer ber gutes Uerheil und Ordnung barmmen finder, nugbar. Diergu tam De offtmalige Ubung im Opponiren woffentlicher Catheber, und die an ber evangelifden Jubelfever 1717, bertheidigte Vindicise juris imperatorii steweins enfoquentierm war dem marr 2 mochtem Zeitt gehalten Zijestellum gehent fich ver abstraut. Die Wilder dem der Schalten der Scha rerlus episcopos Romanos als eine unter Errevischem Berfige gehaltne Difputation zeichnete fich vor andern aus linften anzum in benfelben ber Ordnung nach Borlefungen halten ju tonnen: und fo machte er es bas folg affe mit ber Warbe eines Doctors ber Rechte, ju melder er feine Jahigteit in einer unter Schröberi 

eim Bluden vom durchfludingsteit. Exhiltern der Universität Jena micht berhotzen dieben fonnte. Ehre "Kuhn. "Beforderung aus andere Philadegagien find gemeiniglig Aslabiumgen nagendbeller " Beklebn der entst genome der Amerikern nicht aus. "Dieton tam der Dere Buder eine Probe fevn. amteit und Blud war um den hochfürft. "Echtlische "Den fo wohl und für eine folde " feben, bafffeibige barauf antrugen, fie biefem Rleinobe ibrer Derb gu eigen ju machen. En warde ihen daach aus eigener hoher Bewegung das Amit anne aus ber Richte gmlögig aufgerengens. Mitten dulft waren ei móst often, verdie derglichen Geba judderi der Buberrichen Gelichfamfert batten, und der ihn bald darauf angetragenen Leh Loftan Spener ju Wickeberg, und der Herrichten And Gumbling in Halte verfalfen hatter Derr Deftat Seiner im Wickendagun der Derr gedem Ande Windeling im Deut vermeinen der Seine Se until until Sichersischer beman jedes, empunismente in der Eri Cleife unt Viertreiter Bestehnnichen Gestjum die der Celfelder best, "Erte 1771, e.m. der De Teimerfiche unt der erkeltliche Fillelse der Gestleche Versichen von der Versichen der Gestleche Versichen Versicht versicht versicht versichtigen von der Versicht With extent field in heisem welching in Theore and Edwert for Published with VP of the heise promote label. He is a complete for the product of the promote label. He is the product of th

Which was derry Defraited. Quirtuille aus are her Wanner to Dann singeficielle gabines (and in the United State of State (1994)) and the United State of State (1994) and the United State (1994) and t

grigini in the contract of the

at, actis peblicis, mon be de S. R. I. Vicari

Die grundlich gelehrten Schrifften Des herrn hofrache find auffer ben academifchen Angeigen und Diffen flonen, fo berr angufuhren ber Raum nicht erlauber, folgende:

Visicis petri opportune de servicio sebile. Econ qui dispos de dels appetite filas, petide fano, Contaj. Econ jum de 1713. de 20 et de cuarri pieme appetite Rimen et a cuarri entre de la la Fondicio la veja de la fila petide de principa. Esta petide de la cuarri del la cuarr

netenspositenskung Belgis Elementis bes XI. 3. Zhele, Brandf, und Brogis 1770. 3, mit Ausfern. Viec clarifformerum (Lorean felbert, collecter, secondus, notic Kriptorumqus ferio illulteras lan. 1711. 5. 164, Graecis vinc situation versum (Klorean fen. 1773). 5. Brundfer gelderter Glust ben Brans. Jan. 1752.

Monthly for fifther common and the first and

Oute, areas, premus 1736.
Diariba de juraments principum ecclefafficorum S. I. R. Germanici de. Ienz 1737. 4.
Camatinag affectual medical massbrudtur Celefan. Seridde, ultraste, Streke, Stockenden, mit Simeretangen
Geleatrinag bet Status Bilder's bejoeters, Samiples Statesbleetes aus, Amrijes, painifens und autem "Infi

guing, is wen input actions for justices strongers in the contract of the cont

juce ace

digata etc. lem. 1741. - 4
Amerikans jera fesidais. lem. 1741. L.
Amerikans jera fesidais. lem. 1741. L.
Amerikans jera fesidais. lem. 1741. L.
Amerikans jera jerdeis (diskum) jera pelikai, fesidais, eccidafici , Gerennici , & hifterin paris & literin argent

-11201-11201-

ca. ex disi



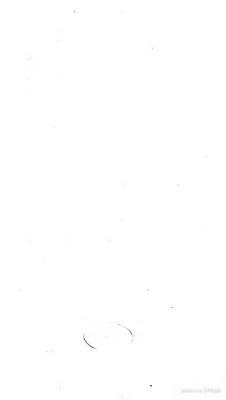

# Vohann Baptista Vasseri,

Brotonotarius Apoftolicus, General Sicarius des Bifcoff in Pelaro, der tonigl. Englifden Societat der Wiffenfdafften gu London und verschiedener anderer Ditglied.

Der Derr Pafferl ift aus einem wohlbenannten Gefchlechte entsproffen/ und hat Dom Paffeei/ welcher ju Farnefe als Debicus practiciert hat/und Unnam Mariam Evangeliftiam Pinet, Des. VII. Datleri.

wen Werten megfelle hatt, doct eine filmen meine in der berm filter tragerunger Weisensche und wirde bei eine Gesche der Schale der mann jur Ernbregte, fengurtzen. Daben fiel er en met beweren i fein Beserte jos fin in die Glatte Politik, wie die beiterheide der Allertheim stegleichte find, da zeigeter mit die spiere a. d.), was dies merd medrod plantet, und jammelte fie de mit einem Gletzend, aus werdem er gernen fein Schriften ansphald wim nichte met der gernen der ger gernen der gernen der gernen der gernen der gernen der gernen d fed erforde finn, bestim med februs von entralments (contras namme medical finn). The of its von the finn and februs von the state of t h ber Ginfanifeit und bem Dachbenden ganglich ju überlaffen, und baburch allem, mas ihm t

bern auf Der Weisbelechen leiten. Des er dem je denen tilte beit e georgene erertrigt, misseum i ner
Des fram endens fellere Gigenbellere, um je fram den den den erertrigt, misseum i ner
Des fram endens fellere Gigenbellere, um je fram Gluer Fleite, de kennelste je medre, festeme
den berufen inter unte menste fellere bette den er je fram erbesteren filt en ut jeden bette bette 
den berufen inter unter beste den erfernen. Er ich berufen berufen der den er den erste bette bette beste den er den e

Er ind bermach für Magement en im Weltsfehrt. Mindemand, Sinden im betilde Gefeliet, was der der Dermat einem Ausgeber der Vermatigieren der Auftragen der Sinden im der Sinden des der der Gemäte dem gant Dermand, mas er gleben nur seinem auch dem sentretten des der der Gemäte dem gant Dermand, mas er gleben nur seinem auch einem Ausgeber der Sinden der Gemäte der Sinden mit der Gemäte der Sinden der Gemäte der Sinden der Gemäte der Sinden sinden der Sinden sinden der Sinden sinden der Sinden der Sinden der Sinden der Sinden sinden der Sinden sinden der Sinden sinden der Sinden sinden, der Sinden sinden der Sinden sinden, der Sinden sinden der Sinden sinden, der Sinden sinden, der Sinden sinden, der Sinden sinden sinden sinden s

Lucerns feliles music Palseris sunctibus serdemis Plituriensis, 1739, fol. Vol. II. 1741. Vol. III. 1748. Der pierbei il unter der Berist und den sindsen daden nur noch finding zu erwerten. Lettere Rooquisies, die erst modiff fonen benaus 1739, ju Wortley, sind andere, noerinnen die Lasien von Budio erfläter sind, 1740. Die übrigen siehen nich von opulcoli kienzisie der Juhes 1740. 1741. einige

nd 174s. heraus gefommen. Differtationes VI. de genio domestico, de ara sepulchrali, de Etruscorum funere, de antiqua Velcio-

Diliterationes VI. de giou domestico, de un iepoutorian, de Erusicorum numere, de antiquo Vediciona Erusicorum Bunilla Fernifina, de arcicheteria Erusicorum autrum aliquot Popularianium, enteropue obsenatas, de antiquia tegulia fepulatiralibas Erusico Latinia. © is figion in bet-Derm Gori Maico Erusico Latinia. (Di figion in bet-Derm Gori Maico Erusico Latinia, Carinteration de la Contiente il Burbationi di altona inocouraenti Erusichi, fopertipo e una ineligaço Derocorde de al. Il Ollingo alegil Antichi. (Di in beliari figi in Suffigiage per Memorie della Societa Co-Gorocote de al. Il Ollingo alegil Antichi. (Di in beliari figi in Suffigiage per Memorie della Societa Co-

lombaria 1747. Unter der Perife find : Lithogonia, five de marmorum generatione & lotione macularum, ift ein Stalidnifdes Gebichte mit

Paralipomena in tabulas Etrufcas Dempfteriano operi infertas, accedunt prolegomena, de indole Etrufcorum monumentorum f. prodromus Tufcus, epiftolarum Roncallienfium nova editio duplo autia, Ate ber grente Cheil ber Paralipomenon merben. Tages, five de veteri lingua Etrufca, quo Cl. Gorii thefaurus inferiptionum Etrufcarum illustratur:

accedit duplex lexicon Tufcum

accede displace lexicon Tufenin.
Golfiziame parmer Leinhalts, que antiquate voces, que în Lado elim obtinerenat, ex natiquis.
Golfiziame parmer Leinhalts, que antiquate voces, que în Lado elim obtinerenat, ex natiquis.
Tryricena, five de morbius Eurolicena ex corun plituris, exceptus, que thefanu vificultiva.
Tryricena, five de morbius Eurolicena ex corun plituris, exceptus, que thefanu vificultiva.
Une de principal de la profesi Unema una bain Sanfiera gelerat.
Une gradictivame five principal una de la principal de la profesio del la profesio de la profesio del la profesio de la prof iviles & criminales & decifiones criminales & civiles.

(\*) Bas m Italien über ben Erneiften Alterthamern geschrieben und gemathmofet norden, ildt fich am beften aus n Giornali de Letterzei d' leglin P. Xi. Vol. IV. art. is. lernen, wo die gorne Geschichte von biefer Gade ergibt en Geftischest bestehe bie nov. lieer, di Pirenne 1746. 11.42. p. 640. 12 della Societa Cobumburia Piorentina, Pix. 1747. weicht aus der Sas (\*\*) Bon biefer erft 2735, entflandenen g umb die Borrede der memorie di varia erud bere Borfebers, des herrn Goei/ gefießen.



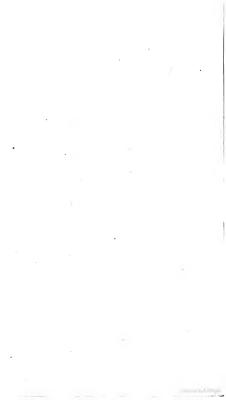

#### Baul Sottlieb Werlhof

Ber Aranen Wiffenschafft Boctor St. fonigl. Majeft. von Groß Britannien und Er. Churfurfil. Durcht. ju Braunschweig-Lineburg Leib Depicus/ ber tapfert. Acabemie ber Maturforfcher / ber tonial.

Englischen Societat ber Wiffenichafften / und ber Deutschen Gefellichafften ju Leipzig und Bettingen Mitglieb.

Ge gildflich Die höhe Schule zu Hamfläht von vielen Jahren her geweien ferz/ gesche Wähnere berow zu beimgen; welchen man die Kufinahme und den Wachs-bem aller Wijfendeffen zu damen bat do alle fielf flich aus welchebannten Zemfeinten dartipun, wann Diefelben in dem Wälttern der gefehrten Berfchijchten nicht foedernt natern/ des ann mit beren Anflikkrung dem Kerte den Volken oner is bekannt water? Dag man mit beten anjugeing den Lefer 90 aufhalten würde. Was vor geoffe Weltweise diese Universität, gelief habe ich anderer Orten ausstübrig gezeiget. Gegenwärtiger Bilders m Lehrernderseiben/dem Herrnvon Mosheimund dem Herrn Heiste gezei Bierde bas Neich der Wiffenichafften von ihrer Gelehrfamten erhalten und wie bil men in das Denchuch der Ewigfeit eingeschrieben haben. Wir feben diesen ein

Belehrten bay / ber gwar aus gureidenben Gründen ben Delmifdbilden Lehrfitub ausgei en/ aber doch Leben/Gelehrlamteit und Ruhm biefem Mulenfise zud andenhat. Dieferift gl. Brofbritannifche Leibargt/ Derr Paul Gottieb Werlhof. Geine groffe Starde in ber vernanffigen Agneptunft uib in andern fo ernftlichen als angenehmen Biffenschafften/ onderlich in der Dichtkunft und Beredsamfeit ift so bekannt daß man fich feines Vornuese einer enverend in ver Johnstal nur derevolgen beforgen der from manne behaptet den Rubine Schrindigen Scharicherin beforgen der from manne behaptet den Rubine Zeitenfildbilden Kergte, den sie durch jere sich vertie estretende Belebe fanktet erwecken zwen nedern Mechan und Cenning Beden abgeben kommer zu des und beieren vertrefillen Aufter und behaptet die Stelleund den Rang der spin in die fem Bilderfalle berühmten Schristlicker eingeraumet werben ist. Der Derr Beribof hat bas Licht erblidt ju helmflabt ben a. Merz bes Jahres 1699, Erber und Boretten waren von isofter Befchaffenbeit Berbienffen und Rubmer bag beber einem nattatichen feurgen Zeiebe einen überaus groffen Einbrud in die Geele bestielben mas und er ikoje et angunetomen patte; i wann unde eigen gedere kette beite in Heisen Heisen Heisen Heisen Heisen in Heisen der ikoje i den der ikoje eigen beiten Euserheiten Ere in der besteht gegennachte Der In Zuste der in der

wird offen er werenden der meine Erinnerung von sehn den eine Gerinnerung von sich den eine Erinnerung von sehn treit den Erinnerung von sehn treit der Erinnerung von sehn treit der Erinnerung von sehn treit der Erinnerung von der Erinnerung 

Piner, Dec, VII. Werthof.

Undes muß ben heiligen 28 Meioribumermangiagraeu.
Meigr über einen ber ichvererfem Beriefe Pauli Annierdungen entworfen/ welche grundliche Marie dungen entworfen/ welche grundliche Dauli Annierdungen entworfen/ welche grundliche Dauli Annierdungen erfent haben. Es ift auch in ber That für eines der wichtigften ercount you must use that source Creat users employed as experimental unit must exclude the Joseph Durch Self the Geological microbiot babon. Durch grafts matrided Soblights used built are Juinthumly, reddie, the saw enem geologican Solition modeler, twenthe burd literated in Solitification of the same self-solition and the same geological solition and used man Solition from Geological Solition and the same self-solition and ferriagilite Sectionistics and solition 20 olders when geological the same self-solition and ferriagilite Sectionistics and solition and solition and geological solition and solition and solition and solition and solition and solition and geological solition and solition and solition and solition and solition and solition and geological solition and geological solition and solition and solition and solition and solition and solition and geological solition and solition an au Diefem Cirdel Der Beribofichen Studien. Und Die mit vielen gelehrten Dannern verfebene as verme urren eer accreptorpore erwiden. Und de mit delen glederten Mainten verfehre Deutschwerische die unterfielbe bledefiele auf hog glene februngs erwise geste aus der mußte. Eine Gleidferligheit des nicht vielt genieftel Mann man in dem Schoefe der Merier geberem mit der gene blederligheit der habe gleich geleich gelte gelte geleich gelte gelte

Wat war et 2011, with princips und met be kepten Celestian und fom Chronges ber Orderen Gestungs und wer der Steine Steine Steine des Ausstelles deutstelles des Ausstelles des Ausstelles

und forberen eine aligemeine Belefte fumleit bon finn. Was der erfte begeben, bag tächtig, und diese Rechtlie wurden burch jenes Freuer unterfährt. Seine liebe gur Religio and ibm vie A. Secheif einfig in bie Dand, die er mit fo biel erwünfichten Erfeler bi udig, und dieft . Schrife feißig in die Dand, die er mit so diel erm Briundsrachen ju Rathe ju gieben im Stande war. Und daher fi anschaffen, welche befeh berühenten Arkt als ein seitenes Frempe paffen, welche biefen berühmten Arat als ein feltenes Er afmerchamteit und Aleif auf fich, und brachten ihn in Die De ingte; er berfangte nichte ju fennen, bas er mid ennte, und er fahe nichte ein, b af er micht im fe n geftiegen ift, und ba er, mad ar de deerrounden hat. Bep biefen l es feben barnahid her borgeftrablet, als er noch unter ben 3 ubdeern in ben acabem Batt berpor , bas fie u en und bod geiften ris anni fuperioris offentlich hören (116), und moga der berühmte Redner, der fo ie Ruhörer in einer öffentlichen Inseine einanfaden hatte: Die Bertiafeit im Dis eihn in den Stand feste, andern wiederum Anlei frung don ihm ben, daß auch die berühmten Aer sardigen, und ihn jum Bette der Krand'en mit fü of auch von Ctubierenben det feine Areundichafft, und es wird gen anfibleen, die um fo merellicher find, je meniger fie dom einer fen Wessenfchaft S eer der Brund auf der Weite und Sedrate der Werthofijden Gelehrfamfeit die aufmeien, in und per Weite und Staffet ber Weithefijden Gelebefamt er zu fuße verstuckene gelebete Theologist und Teherr ber Driemlalifigen aucher: Der anderer der Salberfildesifde Conjuderalizath und Inspector Leuber: Der geneiger Leite nutzte icht unweitend ben in dem gelebeten dinner unbefannt mare. 3d habe alfo nun Diefes bin danner berieben, welche fich ju Delanftabt unt Det tis conentium gui ban baben, um Die ten ju beidebern, unter m

Webel feller mes ungeren jennen filter under, del bes einer Crisbenes, und bestellt gestellt, der Germannes im der eine gestellt gestellt, der Germannes der

3d gebe Rurte megen ben Deren Dofte

Er heire mit beiden Zussellis deuen Geleichtigheit und feines genicht zei genicht des eine Absolichte des eine Absolichte des Geleichte des Geleichte des Geleichte ge

es in erfenten Chemiens. Ein Street benen ib. 16st i füll in som Schreidening Electrical bei ber bei der Schreiden um sich Schreiden Unterhalten Schreiden Schreiden um sich Schreiden Schreiden um sich Schreiden Schreiden um sich Schreiden Schreiden um sich der Schreiden Schreiden um sich zur der Schreiden Schreiden um sich Schreiden Schreiden um sich zur der Schreiden Schreiden um sich sich zur der Schreiden Schreiden um sich Schreiden Schreiden um sich sich zur der Sch

Diff. inaug, de medicias feste methodicar ejusque afa de abufa, Hefunt. 1723.
Obiervationes de febribus, pracipue intermittentibus, de ex asrum genere continuis de de trum periculis de revertionabus per medician tempestivam, Hannov. 1732. 4, 1736.

Contiones medicas de limitandia istudious de visuperiis morborum 1734. 4.
Custionum medicarum tr. foc. five azimadvenfonna delimitanda feleris isude de censiura corticis Pozavinsi, quibus observationes de shrebas iliustrantum defendantumqua, alvo, censiuram disputatoris (Fr. A.
Gesticho) de isude febrir valde fullpotta. ib.
Difi. de variosi de azimarisho, sudi de utriusque affectus antiquitatibus, differentis, fignis, medalis

agitur, Hannov, 1733. 4. addita BEHRENSII dife, ep. de affectionibus ex comelti myrului.

Aflorum medicorum Edinburg, feccimian II. de medicina alterante ex mercurio, de de surigine est
Anglico Latine reddita, accedunt alia dec. Hannov, 1737. 4.

Wiblinishie-O'Decarum une bum faccasifera-Sibieribus, aineme Catralia na ban-Derm'06l, Scalat. 1714.

M (0) M





# Burcfard Zavid Mauchart,

Der Megnen-kunft Doctor, und derfelben wie auch ber Bergliederunge . und Bundarinen . Biffenicafft offentlicher Lehrer auf ber Univerfitat Zubingen / bochfürftl. Wirtembergifcher erfter Leib.mrbicus/ ber tapferl. Academie ber Raturforfcher Mitglieb.

33 ber Bilberfal berübenter Schriffsteller unferer Zeit ichen mehrmaden Leben gegehen met fine ich der Aus gest gederen Geschnechter ich meine der Jesten gegehen met die die der Schriffsteller der Schriffsteller und der Schriffsteller der Sc

infesionfest hatte im eine Einfel in der Inspirialien Moderne ber Naturierischer erweise; ir was bemach im Etabel is die Eigebong instinct Scharle und der im Arman der im Arman der Eigebong in der Eigebong in der mit Arman Winne Dermengand Dermes Anderen Eige weben micht. Die feine in der Gebons der eine im Arman der eine Arman der ei der gesign Materia for Gerendulum Versit, das das Erich der Versichen turt, der Zwalle und diesprendigschafte der verstäusfüg und innige einer berosp ihn glichen in einem Japane der lieben diesprendigschafte der verstäusfüg und der geste der geste der geste der Gerendulum der federn Olingen begeinigen zu leifen. 3a er federach fich nicht, die einem gefeichten Wässelde einer Lind der werden der einer der geste der geste der geste der geste der der geste der ber ihre der geste geste der geste der geste Grundr nun weiter ju baurn/ gab er ibn bem fürftl. Leibmebico Deren D. Dogling in Stute gard / ber frin Patite war / me Dauß / und Diefer forgte für feinr Studien allo / daß fir un-ter der Anführung der offentlichen Lehrer in dem daselbst gesegnet blührnden Spmnasio mehr /. fer der strujgering der effettlichen Gegere in den anleiste genigert nichtlichen Gesthilde in der klichte grinden. In den Ziebigung geführte ju merkers um die in einziger Ziebi der flechte Wimmelsing ber bamadi kleinien berübstent Sterpte und Wilterbeiten bereit eri flechten Wimmelsing ber bamadi kleinien berübstent Sterpte und Wilterbeiten beiter, und flechtunde ber einem Stergte un willen anleigem Willerfelderfen vollenten, und bei von der Gestammte ber einem Stergte un willen anleigem Willerfelder bei dereit und bei von der Gestammte ber einem Stergte un wille untelgen Willerfelder und Wilterbeiten ab Stert von für Agebern nichts erzeiten blieb vonst niem Vikaturischer und Wilterbeiten Denlingsfuhrig greit werder bei volleitenen mache im "Wilterbeiten in beidere eine Auftra gericht Denlingsfuhrig greit werder bei seiner der stert gestellt wir bei Denlingsfuhrig greit werder bei bei der ster geste der Denlingsfuhrig greit werder bei bei der ster geste der Denlingsfuhrig greit werder bei bei der gestellt wir bei Denlingsfuhrig greit werder bei der ster gestellt werden bei Denlingsfuhrig greit werder bei der ster gestellt werden bei Denlingsfuhrig greit werder bei der ster general Denlingsfuhrig greit der general Denlingsfuhrig greit werder bei der ster general Denlingsfuhrig greit der general Denlingsfuhrig greit werder bei Denlingsfuhrig greit werder bei Denlingsfuhrig greit werder bei Denlingsfuhrig greit bei der general Denlingsfuhrig greit bei er general Denlingsfuhrig greit bei er general Denlingsfuhrig greit bei greiter general Denlingsfuhrig greiter bei ba er an ben groffen Nergim / Beller und begoen Camerern, und an bem geschit

fen bem Beren Creuling folche Leftrer hatte / bergleichen fein feuriger Beift und feine weite Ichigs

Zeiech Berninklich ben, Ihrem Manchart ben grechen Wiss, nach Jawie zu neinem zu wie Berfinder fewei Schriebe bei fiell einzugenen. Im die sellenfehren Ein der Bederinker der Mitter der Schriebe bei filt einzugenen. Im die sellenfehren der Mitter der Schrieben der sehn die Schrieben der Schrieben der Schrieben der Mitter der Schrieben d

Se sit mind se erachtert. Des alle bet Wolfenthofften und Mantet beschreibtig sereferender.

Se absolutet neighbeiten, aus Electriques beiterung siemes gu gefen. Mich unt eine mit gestellt in die Eurent fordbern auf hiere austemilie Eurotraum in dem seine die Stellt in der Stellt der Stellt in S

Die Borfebung, welche ihr Mug nicht nur auf eine Berfon richtet, fon Die Vorsehung, welche ihr Aug nicht nur auf eine Person richtet, sewdem ihr Augenmered auf lit ihr in einer Geminischaft leben, ziehen läße, ließe nun deutlicher blieden abg der Dere Pin dauer zu einer Tächge bes medinischen Genarenwelse in Telbingen erschen see, und voor ihren ! undert ju einet Silde bei mehrimigen Ortentumpte in Laungur trepen ver, im von syste nehen die Steingen Orthonite, womet er beier Schut, einem chrere Rinneb vertren feller für de Benach die, das in der Steine Steine der der der Steine Steine der den den der der der fie felten. 3 an 3 abei 1739, waret hin die Selle eine Cammerandele bes den bodyste umsgreifelte ju Welfar ametrosan. Barroon und Arrante frechen hin auch ju z delle flab er, auf selden er om bereinten Loch feiner Gebeführlicht volgließe anternen Henter. f neddem er ben berömmen conn unes versprennen er better bie Edbingliche Acab Landeshett, melder moch wußte, mad bor einen nüglichen lehter die Edbingliche Acab für ihm burch steut Onabe Felfeln anzulegen, da ihm ber Ertal und Bang eines fürfül mir aemöhnlichem Olebalte bestelteset worden. Aber auch dieses schin dem eheorenischen E , meate that Newh mare Order Spills materials by the Det Cycle and State and Ander and Ferrick and Carlo and Ferrick and Carlo and Ferrick and Carlo and Ferrick and Carlo and Ferrick and und ihm erlaubt wurde, nur nach Dofe ju fommen, wonn es die Nothburfit bes hochstrift. Das bern wurde, weil ihm die gegebruifden Arbeiten febr angenehm waren. Das Artrauen bes Sofe d befinegen niche; und Da ber Bergeg Cherhard Lubroig 1733. farb, murbe er ben bes jur! ngten Derrin Derzogs Carl Alexanders bochfurftl. Durchl. nicht mur in diesem Amte und f. , sondern auch mit deuten und neuen Gendderndrungung nicherhaltsft, indem ihm 1734-seine Bel derdoppelt wurde. Die diese nie Alexandung des Arranams dieser stieft, sieren jeden zu der it bes Beren Leidmebiet gewesen fen, hat fich bald barauf gezeiget, ba er feinen Bernog Armee begleiten, und beffen Gefundheit besorgen mußte. Das befftete ihn mit fo vieler Er enheit an das hochflestliche Wertembergisch Sauf, daß, da ihm just damals die Stelle eines of eers der Argrectunst auf der neuerrichteten königlich Großbrittanischen Universität zu Geeinnam u uissem Character und wichtiger Bestlomg angebotten wurde, et es, dont es nur einmal seinem Artz jurcegen, ausstdig. Das soigend Jade gieng er wiederum mit ihm ju Fabe, und da stete man auss n Gestengen ausst nich , um beis Este stumpenmen. Wie geoß und vorreblishist ib erkeitung von sie efoldung angebotten murbe, er es, obne es nur einmal feinem Dernoge muffe gemefen fenn, gibt biefer meet erholte Untrag um fo mehr ju erfenner ürstt. Draumschweigischen gebeimen Rantse nur auf die großen und dertrienteiten Mainere ein At 18, die Sache aber lo ermitich betreisen werden, daß sich der Derr D. Mauchart entschliefen, 18, die Sache ihn für Arterige antalfien werden. Allein deself fallt gie dem ab, er erbei fich ihm si meiter ju vermehren , und ließ es auch ihn fcbrifftlich verfichern , nur follte er bleiben. be übermand ben Deren Mauchart, er blieb in Birtenbergefchen Dienften, und nahm aus Doc cht einmal biefe Bernichtung an. Er reußte mobl, bag burchlauchiger Lenner Zeugniße Doppeltes Benecht ben, und bag bir Jufriebribeit berfeben fchabbare fon als Golb. Das macht auch eine Borretflichteit und erth. Auch der Aberiet des Dergage Carl Alexandere veranderer nichts darinnen, dannes g inderliche Berdienfte und thatliche Borgigs. Daher als des jehtregierenden Derzogs E irft. Durcht, jur Regiei ung famen, wurde alles beflattiget, und fo Dienet biefer vortreffiche Argig

Einficht in Die mahre Matur Diefer goteliden Runft bar ibn gwar in ben Ctanb gefteller, mit augertefenen Corif ten ber gelehrten Welf ju dienen, und die überzeugung duwen hat die berühmte Gefülschaft der tabfertichen We eurforscher bewogen, ihn als eine besondert Jurde des medicinischen Deutschlandes unter ihre Zahl aufzunehmen Allein die Dienste des Hofs, die Bermaltung der academischen Kennter, die flestigen Borlefungen des der studie ernden Jagendhund der stellübige Ansland der Krunard und Alde lademben "neiche felten oden Eroff von ihnresse gefun, oder sinnen Richt gekrauschen, ist ülrische, das som von ihm einer geste und merklassfiger Albereck bat. "Die gefen,ober feinen Rath gebrauchen, ift Litjade, das mem von indi einer george und benannungen feren nicht nur beffen werbe ich boch nicht itren, wann ich bechauper, feine wiele academisch Abbandbungen feren nicht nur Picket east Alberbart Striket, einer und Wickelsteine Der Orderfennis in des Deskretten Plause beitres aus ausstenlicht in der John der Striket der der Striket de Brobe eines befondern Bieifes, eines um ben Wachsthum ber Belehrfamfeit ben ber feubierenben Jugend beforg emifche Chrifften find folgenbe L Exchen:

De fabilitàthus unacomicis magni in prazi medico-chirurgica momenci. De excellentia & fraçili-tze domu nofibre terrelitir, sel folio pulmomum exemplo occasione II. Cor. V. 1. De evthundis intedica. De medicina jocoferia. De naturalibus hortis penfilibus. De obfervatis botanicis , chemicis medicia, que in intere per traitum, de metallifodinas Spiven nigra. De neceroricis quibusalum thrafonibus medicia. one in timere per tractum of mechanicounts sylvic ingrat. De necocricis quintossam un avointum incores. De vino congelato, de bono femine & zizania ad Matth. XIII. De folendida medicorum fervitate: De tempefiate fingulariter ferena calidaque totius femefiris mftivi 1746. De varia brutorum armatura De charlataneria anatomica.

IL Differtationes:

De glandulæ appellatione berrija incer cerata. Die in Aupfer geftochenen Zeichnungen babon hat der herr hofrath D. heifter wurdig geachtet der Lateinischen Ausgabe feiner Chieurgie einzuberteiben.

ophthalmoxyfi

faccharo lactis. hydrophthalmia five bydrone oculi.

capite obítipo.

hypopia, Eyterang... empyefi f. pure in lecunda oculi regione flagnante. struma & coalitu œsophagi.

Medicina in nuce, five idea compendii portatilis medico-practici. Eine ausführlichete ? hat man nachtens ju hoffen. Examen cornen oculi tunica anatomico-physiologicum.

De ulceribus cornes ungue oculi, f. pure inter lamellas cornea,

mydriafi f. pupillæ dilatatione præternaturali. pupillæ phthifi ac fynizefi f. anguftia & concretione,

nipettione & fettione legali. feraceo muchu, auricularum ipsianque oculi. In diefer Disputation haben S. bochs. Durchl. be. berroitibte Bergogin ju Bietemberg, Maria Augusta, die Bnade gehabt, selbst in hechter Berson zu opponiren. oleo animali Dippelii.

maculis corner earumque operatione, apotripli, paracenteti oculi in hydrophthalmia & ambiyopia fenum. Fynechia f. praternaturali admelione cornex cum iride. vini turbidi clarificatione.

refolutione maffic languinem prater naturam aufta & immiauta.

cacochymiæ specichus, modo agendi & therapia. Tobin leucomatibus

lumbrici teretis in ductu pancreatico reperti nec non aliorum pratter naturam obfervatorum in fe na autochcire hiltoria & examine, epiplo-enterocele cryrali incarcerata, foliacelata cum dependitione notabili fubilizatio intellini (ponte Aparati feliciter curata, alvo naturali raflituta.

pulfu intermittente & crepitante. lue vaccarum Tubingensi dist dure

capitis articulatione cum prima & fecunda colli vertebra. luxatione nucha.

veliculis & pultulis corner atque adnate oculi tunicarum. indole varioque use liqueris amnii.





# Samuel Shriftian Hollmann,

Wer Bernunft und Brundlehre, wie auch der natürliden Gottesgelahrtheit ordentlicher Lehrer auf ber Universitat Gottingen / ber tonigl. Englischen Cocietat ber Biffenichafften

3e es in ber Beltweißbeit nicht auf Die Meinungen ber Lebrer und auf Sane/ welche von ben Elteen auf Die Rinber gebeacht weeben/ aufommt / fonbern ein frepes an nichts gebundenes und wohl überlegendes Rachbens

fondern ein fromes am nichts gebiundenes auch wied überleuenber Stachtern ein der einfehret mit ein dem dem des gestellt der ein der einfehret mit ein dem dem der eine der eine der eine Statische der ein

gebreich bel.

Der Derr. Dellmann ift ju Cheftin in Pommern den beiten Dermike des Jades 1606, gebobern wedern. Die Geliefen des Geliefes hatte dem an Jerre Commet Double 1606, gebobern wedern. Die Geliefen des Geliefes hatte dem an Jerre Commet Double 1606, des geborn der Geliefen der Geliefen des Geli Die damaligen befannten Rriegelauffen mußten dazu beffen/ baf ber natürliche Erieb um Die eingepfianhte Krafft gehemmet wurde. Er fabe viele Goldaten täglich um fich; ihr Leben Piner, Drs. VIL collmann.

unique au Extrint (Daule Bayle. Und beite Damale signe inne chrece wer der rifte der Beiter ausstätischem Ansken unter der Stime signif jihn bund beischer Interried bei Grinde Per Gereckschrung und der Gestellung und der Gestellung gestellung der Gestellung der Gestellung der Gestellung gestellung der Gestellung gestellung gestellung der Gestellung gestellung der Gestellung gestellung gestellung der Gestellung bem besonderen Unterrichte bes Conrectors au der Ratissichule/ Dreiers/ auvertrauet werd ben ju tommen/ und auf beffen Eineathen / ließ er fich unter die Schuler der oberften Cinfe out at tomain, then due to price countries a use of no mater, our countries concerning countries. The countries are considered to the countries of the countries are considered to the c bortigem Somnafto fich ju acabemifchen Studien vorbereiten gulaffen.

In Dampig semb mm ber Sollmanmiche Music ber Mahrmage weiche sie bisher is emsig gestuch hatter staddere er im September diese Johen mit gester mit der Ausgeber der gester der gester der gester der gester der gester der der gester der gester

ftandes gebraucht worden finde weiche bem herrn Professor hollmann nach der Zeit so wiele Arrbienste den philosophischen Wiffensten aber so wiele Wortheile erworben haben weiches damals weder er noch andere vermuchten.

vernünfftigen Einrichtung philosophische Streitigkeiten mit Ruhme und Spec treiben mufft.

Runmehr widelten fich bie fo verwirrt icheinenben Schiafale bes Berrn hollmanns jun Bergnugen beffelben/ und jum Bortheile ber Wiften er felse auch ben Boertein lawen vog er est mu erft in einem feldem Mitter recht angerien benutze en der Beuretteil vorliche ung giffen Daufinder Philiotopherimben und Mitterge zu fülleren zu fellen der Schreiben der der Schreiben der Schre

bem Lefer su ertoegen gebet bag es fo verfaffet fepet bag es mit allem Recht neben be groffen Beiftern fteben tonne / welchen ale Unführern in ber gereinigten Beltweißheit feit b bert Jahren die philosophischen Jahrbucher die Ewigkeit ihres Andenedens und Rubms au gedacht daben. Alles was der Bert Professor Boltmann gedichiebens beträftigt ben Ebb erteter welchen ich ibm ehne an einer Schmeichern Dort zu nehmen, aus Uberzugung ber gelegt habe' wovon ich Diefes Bergeichnis geben tan:

Differtationes fex. de stupendo nature mysterio, anima humana fibimet ipsi ignota Gryphseve.

Differentione fax, or tropenso trause no normal production fax, or tropenso trause no normal production fax do a flam more insure at Court production. Wile flag of the control production of the court of the flag of the court o

de reformatione phisosophius. 1731. 1733. de vera philosophius notione. ib. 1731. 1733. Der Bortrag bed Giftt und der Schrift, Lipf 1733. 8. Der Bortrag bed Giftt und der Schrift. Lipf 1733. 8.

ris in universam philosophiam introduct riori il aniversa. Tona, Ill. 1741. Lingsifet Nadricken', Cett. 1737. 4. dus: de justis scientisrum philosophicarum limitibus Gott. 1736. 1737.

riticatem fucceffionis expertem nec effe, nec effe poffe, ib. 1734-eatil Simplicii & Philalethia, de ea, quod nimium est in philoso lofophia five logica multum aucta & emendata , ib. 1746. S.

ophia prima, five metaphytica multum aucta & emendata ib. 1747. Die übrigen Sheile werben funfftig folgen.



ż

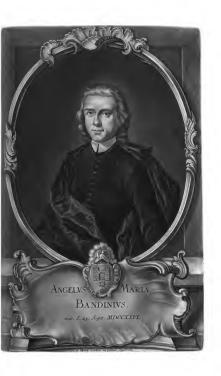



#### Angelus Waria Bandini.

"Der Banden ist das Eiglich er Welt erhöltet ben siefen Lag des Foreilmenstelle mis Jehr 1726. Ceim Eltem werm Mattenest Anneiten Standin; und Ream Elenens Enriche Martin under beite dem Elten Standin; und Ream Elenens Enriche Martin und der Standin in der Standin eine Martin Elten Standin eine Martin Elten Standin eine Martin Elten Standin eine Martin eine Martin ein zu geltiche Beite gegen hat in die eine mierzellung Carpel hier der Gerichten gestellt und der eine wertenen Gestellt der Standin ersten der Standin der Standin ersten der

febr icon die Schäuheit seines Werstandes bervor zu brechen angefangen babe. Man murbe allen iennen immarn Jahren einen febr berobten Probleger an ihm geshabt babent, wann nicht wir felnigeritger Vereirwichel mit gedierten Mammern der mehr der Schaffung des Verfands als ber Anfeurung des Biges ju guttam/diefe Ubung unterbrochen hatte: vielleicht nicht obne fonderba-ern Rugen/ weil die feurigsten Ropfe ausschweifende Redner werden/ und aus einer gesuchten Dobe in eine verachtliche Diefe, und an ftatt Des Teuers in einen wiberwartigen Broft fallen/ wann nicht eine durch die Regeln der Nermunft und durch richtige Beschiede der Allern und Reuen gereinigte Urtseilischaft alles in Ordnung beinget, und dem hossignen Faue einer unmäßigen Jauendige Geschie kebet.

system Jugensvoge systems krefe. Unterschein fand der Bischoff ju Florenn 1741: und das Jahr darauf wurde diese sieschie ge Stiele durch den Deren Franciscum Carrobani Jacontric erfest. Die Verebunftederisch Derenv werde ism den Wosse ju der bischieffichen Anfall gekobner datum, um diem Vergung für die Wissenschaften danaten untern jungen Gelehrten ein Feld zu sepas auf wecken er die erfte Drobe ablegen tounte/ mie meit er es in ben iconen Biffenichafften gebracht batte. Der prache fige Einzug besselben in Iterent reitzte seinen lebendigen und feurigen Wiss/denselben in einem Gedichte zu beicherten; und er auget sich miestells in einer Eabri' wo alles / was die Schafte detten des Geistes und den guten Geschmack von den terpen Kuffen und sichen Wissfundsafften befiger i gleichen piatument einer unter der von mit ist. Eine von der verscheiten der ver laten ind der Alten den Seine Stellen beime. Wie de aufgeführt geste jade in der intelle unt mehren manigeren ist des jide des Germannen des Periddenst der ein die aufgeführt. Zus eine die der Seine der Seine der Seine der Seine des Seines des Seines des Germannen des Seines des Germannen des Seines der des Seines des Germannen des Seines des Germannen des Seines des Germannen des Seines des Germannen des en fene / habe ich nicht ber ein icharffer Rens

Der Lateinifden Gelehrfamteit verband er Die Griechifche / wogu er von Dem D. Lage mit fo fruchtbarem Erfolge angeführet werben/ baß er 1742. in einer Griechichen Abbandlung Die Berbindung Diefer Sprache mit andern Theilen Der fconen Belebrianter entwerfent und fie bein Abbte Pellicont unichreiben tonnen. Er befunmerte fich auch um die Debrafiche Sprache die; und ob er gleich teinen Lehrmeifter barinnen hatte/ fo bracht er es boch barinnen burcheigenen Bleif fo weit, bag er fich felbften helfen tonnte.

In eben diesem Jahre wurde er mit dem berühmten Antiquazio/dem Herrn Anton Fram Gorildefannt: Igh muß sier den Lesse aus den dem bembertten Zelenden des öllibersalis sich bestäden denden gelehrten Geschichte dieses Naamas er innerns/ daß dersselber im siehe beträckliges Cas  Lichtvor / baß er in Die Beheimniffe beralten Dendmale gludlich hinein brang. Er fammelte aus alten und neuen Scribenten/ was ibn gu feinem Endzwede nublich bauchte/ und baraus perfertiate er verichiebene Abhandlungen/ welcheoffenbar machten,wie weiter es gebracht babe. Defie gleichen war ein Eractat von dem Gibrauche des Effenbeins ben dern Den alten Deixtern / Beiechen: Romern und auch einigen neuern Woldern . Sonderlich leuchtete ihm die Materie von den Die ptodis ber alten Deiben und Chriften ein welche er fehr fleißig ausarbeitete und feine Abhands lungen Der Mcademie Der Apathiften vorlas / Deren Benfall und Lob fie verdiente. Er ertlarte auch eine alte elfenbeinerne Zafel/ worauf einige Dodgeitgebrauche ber rauen Beiten abgebilbet voaren/in einer weitläuffigen Abhandlung. Der Over Gori hatte fich, wie wir feines Erfel (den angemerdet haben / diefe Materie vorremind) aus Erdütterung ausgefretet um des auf alle Erten her wirte genammtet das gab nun Amaß zu einem Werfolfe zwischen und dem Deren Bane Dini/ Den wir um fo mehr bebauren/ je bortheilhaffter ihre fortgefeste Freundschafft ben Biffene 

jum Bortbeile ber Selech famteit mit bem jum Freden eilenden Jahre fich auch enden moge. Alle ber Derr Bandini bas fechschende Jahr feines Altere gurude geleget hatte/ wurde er eie nem voreigenfende in die geferten die auch er Oriekten für geriegen gestellt wurde er ein nem voreigenfende in die geferten die auch er Oriekten für geriegenen Franzeisunger Berig dermatel Pierde f da nie Eschofiele Familie gefommen war befant: und diefe hat die Berigk voreinfindig um Berefgrage der Wossifienisch mit der ferenz Perfederung des Derson Bandini auskrifen. Die sichem Proben feines aufgetlaten Wiede und einer groß werden Den Belehrfamteit brachten ihr eine vortheilhaffte Memung von ihm jumegen, und Diefe pere fenn Durfften. Der Derr Brant Sacchi hatte auch die fcone und auserlefene Bibliothed Des Ritters Bincentii von Ambra/ eines feiner Zeit berühmten Mathematici/burch Schendung an fich er im Frube jahr 1743. nach Dija und Livorno/machte fich mit ben berühmteften und gelehrteften Dannern befant / und entbedte verichiebene noch nicht befant gemachte Errurifche Alterthumer und Dendmale/welche er abgeicheieben und bem herrn Gort mitgetheilet bat von bem fie bem britten Theile feines Etrueichen Untiquitaten cabinets einverleibet werden find.

britten Ziplei fented Etturofform Minkapuletters deburtet einstellnich neben führ. Der Mauffende na des Jasie finne zufere Geberne treustlichte nach "6.6 bm es Zirchapsfelchte Der Mauffende nach aus des finne zufere Geberne treustlichte nach sie des dieses des 
finnes des des des Zirchapsfelchte des Geberne des Siederstellnichte der Siederstellnichte des 
finnes der Siederstellnichte der Siederstellnichte berühle erfelte auf 
betreustlichte des Aberdeute bei zu zu zu zu der 

der Siederstellnichte der Siederstellnichte der 

der Siederstellnichte berühler gestellnichte der 

der Geberne der 

der Siederstellnichte der 

kann der 

der der 

der der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der

rtig und gefchieft fepe.

Bigher hatte fich unfer junger Beleheter mit ben foonen Biffenfchaffen befoafftiget : nummehr ba bie Urtheil Deliver parts pas unes ununes este des extrements un meneror un present un un present un present parts de la liberta del la li en when Spalmer Galemon einem Haufelers zele und vom der Mannerfamen ber namm auch de einem Mit Ordeile und weder MitArmeile der des und dem dem Anner MitArmeile der Mitaria des Mitaria der Mitaria des hein mit den dem Mitaria der Mitaria des Mit fallener Dochgeitgebiet auf dem Englischen Loed Carteret, welches prächeig gedruckt worden ausgiget ibnet vor ein der und faungerkateinischen Dieber er son. Man der Joer Launden im Vermann un gelehrten Misteren für Dacht auf wordenbarget. Er fallen gibt werden Belgeit der Forentnischen Beschiedigen der Dachte auf wod wichigers. Er jarug ihm vor ein zwierte ver geventringten Beigiebigigerwer zu ermutern. Die Mucharteit und Artigteit eines folden Weichtten übertrand die Echtee. riafeiten,treide fich feinem Bemuthe vorfielleten. Er grieff es mit Muth umb Luft an,las von gefdriebenen und go deutein Budern, was er betommen konntamb brachte also die erfte Abcheitung des me Sahr 1 300, ju Stande. Mein ein geofer Lieberfacher, der mehr als dreimal so alt war, als der Herr Sandeni, wurde ihm hinderlich; er anb bor, er hatte bergleichen langfen bor, und faredte baburd ben herrn Banbini ab, bag er Diefe Arbeit berm Indeffen da auch das Dauf Cafrian dem Derru Bundin überausgünftig war, fo fücht fich auch unfer ter diefer Bewegenhen wurden zu machen. Die Meeder funfit des alleiten Drinten diefes haufes gab if

Digitar Legimbir, fince Dividual mi ngrisifini dibudannoi amanono digitar digi jedermann tennet, und boch ift feme Befchachte groffen Cheile unbefant geblachen. Diefe ine Liche zu ibellen ließ fich ber herr Bandrui teine Mibe dauren, er las gefdriebene und gebrudte Dadrichten, welche ihm Die Florentin magen. Company canonicar por ormatopera expension e acompanyamen nouglio Canonicar por la grapo ten, und dem dur bon rhin aufgerndete Platernifde Beademie und die gampe Glorentinifde Celebrfandt ein Fungische den Tederlundere bildes ju danden harte, mar fein Augenmerd, er mußst, wie bei unbefante Himflande in der grebe perjoglichen und andern, jumal der Mogliabediften Bibliothete ju finden : er fuchte demnach alles auf verglich es mit ben Befehichten Damaliger Beit, und Damaus berferbigte er beffen Diffneie, welche Die gelehtte Beffeichte felbiger Reit ben Oberhalten hamaliser Zeit, und hannat verfenniger in befind-Dieter, wolder bei gelebette Offichte follsger Sie vereirfeh er falleter. In his beaut ein der in ein allem Zeit eines weissigstationstigisten auch bais bejenn medent, fo ermöhler er dus Erlein Der serdem Diademenden zu Siele, bei Ganatübeir über Sp. Orento, und macht er burch im geleicht Orsäusung zu Welleicht auch der Seche fehr im meiner zeiferer Meighen, und ermach signimmer gelfere Paravonn, unter melden festerlich berfanglich Deutermeru, pale der Diederunt, und ber Weller Sparavonn, unter melden festerlich berfanglich Deutermeru, auch un der seine Springer Diederunt, und ber Scholer in Dieben und Plazes, Generativ Minaum merzen, neldem ju übern er einzelfeld: Observer, and Det Selving in States and Period, Species Community, and the United Entering Control Community of the Children and and independent of the Children and the Childre ben ihm Die Umberfielt Difa dumois im Fribeiebre auffeige. Go turg biefe gelebrt Gefaubu beefe jungen ? lebrten ift, der fin dermalen niedem Bifcoffe ju Bolaterna und Reifen befindet, und als eine mitige Beine bie Co be ber Beiebrigmfeit einfammelt, fo ift fie boch ein benfanofigter Beweißemit mos guten Rechte er eine Crelle unter njenigen fruberitigen Beliebrten behauptet, melden und thoffte aber grundliche Berdienfle um Die Biffenfcha programmen recognismen extendence and programment in the content and successful and the s

Ev. выдального practaris conjugibus Dom. In. Bas. Castars de Harres & Dn. Sophia James dicatum 1744. fol. Principi ampliffimo to, Vosc. Sabrian reditum Aremai filii juvenis lextiffimum gratulatur Flor. 1745. 4. Applaufi poctici al folenne vestimento di S. Exc. D. Cabarina Sanati Fit. 4 Vita e lettere di Amengo Vefraco. Fiz. 1745.4.

Guidonis Grands abbatis Camalduleniis & mathematici præfantifilmi elogium 1745. 8. In tabulam churocam facra quedam Christi D. N. mysteria anaglypho opere exhi

Flor. 1746. 4. Lettere VII. theologiche & metafische due. Milan. 1746. 12. Unter ber Perse sind:

Dichter Diefer Gemogenbeit murbig gu machen.

Specimen literatura: Florentima feculi XV., quo gesta Christopheri Lendini, & status academia: Platonica exponuntur, ad fidem mife. Flor. 1748. 8.mj. Liber de cometis fingularis Catulliano carmine descriptus.

Riffeffioni fopranna antica tavoletta profana feolpita in avorio, & rapprefentante tre Soldati che votano del vino io alcuni gaftri ivi cifigiati. Lettera al Sig. Giov, Laus colla quale fi illustra una bella inscrizione Greca.

Confi bat man auch bon ihm ju erwatten Historiam scriptorum Florentinorum ab anno M. ad præsens tempus deductam, tomum Lad ann. MCCCC.

De choreis veterum Hebracorum, Gracorum, Etrufcorum & Romanorum. Observazioni soprauna antica tavoletta lo averio dalla quale si rilevano molte costumanze de secoli suffi, Notizie storiche del facro corpo di S. Sufanne Martire che si conserva cella chiesa parochiale dell'antichiffimo castello del Ponte a Sieue.

Comm. de Gajo. Scieppio ejusque feriptis. De typographica: arus Florentin origine & inflauratoribus mooumenta felectiora profuna & facra urbis Piftorienfis.

Diverforum poëmatum fafciculi IIL Bartholomai Scala Florentini opera omnia io III. tomos diftincta, Vitam Nicola Nicola Medici Florentini (cc. XV. celeberrimi.

Historiam rerum gestarum eminentistimi principis Angel Meria Quevai episcopi Brixienia, & S, ecclesia bibliothecaru,

# Bilder-sal

heutiges Bages lebender

durch Selahethelt berühmter Grifft = Reller

in welden berfelbigen nach wahren Driginal-malerenen

# entworfene Bildniffe

in schwarzer Aunst, in natürlicher Aehnlichkeit

#### Sebens - umftånde , Berdienste um die Wissenspassen/

und Schriffen aus glaubwürdigen Rachrichten ergabier werden/

MACOB Brucket /
der Academien der Bissenschaften zu Berlin und Bologna Mitgliede,

Sohann Sacob Said

**Wates Sehend** 

bep Jo. Jacob Daid 1750.

d desired to the second



## Porrede.

N bad ader Schein bet Rülberfalls berähmter Schriffittler und bis Schaufelber in der Scha

Erfudjen der Verlerfalfer in der Seitrichtung allef desples milligten. "Dehm um bode bezeit weren Agietren die Welfdelt bereichten auf? Welf ist bei verlere der V

Streitigfeiten teinen Ehrilnimmt/ ober einen Ausspruch bavon thut und bie nabere Werantword tung benen überläft, von welchen fiehertonnnen. Dochachtung und Cherebietigteit fur mabre Urra Diensterund ein ver minstiges Anhalten des eigenen Urtheise sind ihm bisher die sichersten Schran gewesen/niemand zu beleibigen/und gegen einem jeden billig zu senn/und sie werden es ihm auch blei Ich finde Grund bier Diefe Erinnerung / wietwohl einmal für allemal /an thun / nachdem ge, mas ich im flebenben Bebenben von bes Deren Banbini Aufenthalte ben bem Deren geschrieben bem letten vergedemmennt als wann es feinen vielen Berdenften um die Stu fes jungen Gelehrten zu nahr trätter da er zu denfalbigen so vielesbertragen. Die Doch 6 ich fird ben Herren Geof traget wird leicht im Auslöger fromt dies zu versichen sert gar unschulbig und mmachferlig geschrieben; besoldere Umstände aber i an benen der gar unichulbig und umnachtheilig gefdrieden; befondere Umftande aber / an benen ber ten Gefchichte nichts gelegen / find nicht meiner Untersuchungt ber ich feinen andern C chabt habe, ale biefen jungen Darm ale ein Mufter emes fruhgeitigen Gelehrten anzupre Doju ber Dere Bori nach feinem fconen Borrathe von Gelehrfamteit bas feinige bengetra paben mag. Ubrigens ba ben ber Ausgabe bes fiebenben Ichenben einige Schler eingel o crhiche ich ben Lefer in Derru D. Sirrbes Leben/ p. 1.1. 17, für Gronobium/ De aufeient und Junium unter den Gebinigischen Gottesfeberen aufaufreichen p. 2.1. 7. a fin Franken: Franker: und p. 4.1. 13. für 1730. 1530. su lefen. Ingleichen in Jerem D.: darts geben p. 2.1. 42. auflatt er fahreben Deren Williamstop einen Einenschaue toar/ aufegen : Er fcmitt an einem jungen Menichen einem Stein mit vielem Bortheile/ wo J Binslov feibft einen Bufchauer abgab/ Da berfeibe gegen Frembe überaus bienftbar mar. Deres geringeres Berfeben wird der geneigte Lefer felbft verbeffern. Ubrigens ba die Bil groffer Beforberer ber Wiffenichafften unter vornehmen Stanbesperfonen bigber fo fchmer : alten gewefent und Die Ausgabe mit groffer Befchwehrbe aufgehalten habent fo find Die faffer genothiget worden/ fich ju entichlieffen/ in Diefem Stude von ihrem bigberigen Di ugeben. Doch bas foll nicht hinbern! Daß nichtben fich auffernber Gelegenheit fe freller auf die gelehrte Schaubühne gestellet werden. Deren Antunft, Stand und Würde Werdinften um der Winstenschafften. Deren sie duuch isee Geleksfamlet und Jeiss aufund bemührt sind, ein doppetten Glang verlenden dergleichen an den gessien Mainern Coceri. M Banan/ Bilfinger/ Gendenberg/ Beftphalen a. u. Die vorbergebenben Zehenben mit Bergn geftellet baben.

Gefchrieben Augipurg ben 20. Decemb. Des Jahre 1749.

Brueter,





IOANNES MICHAEL DE LOEN.
not. d. 21. Do. 1694. Francof. ad Mornum.

- Larget Richers Sink

De VIII.

... ... .



#### Bohann Michael von Soen.

Me die Stittenfage unter den übrigen Teilen der Meinschieft ist, des til unfreitige de posisionspieler Stäffelberung der eilen der merkfolgen Dezenst in der Stittenfager. Im behauptet billig den ersten Rang; und des macht is ju erden des Meister eilust in berichigen aus. Derfei ist um so wichtiger zu erden des Meister eilust in berichigen aus. Derfei ist um so wichtiger zu erden des Meister eilust in berichigen aus. Derfei ist um so wichtiger zu erden der Meister der ist, werden der der Gemundehren von der menschlichen außelichtigster, zu seisster Einstigt in die elebrfamteit fenn / Da wir unter fo vielen Schrifftstellern / Die fich in Dieles t' wenige finden / die fich als wahre Meister Diefer Kunft gezeiget haben? Das gre tterthum bat nicht mehr als einen Theopheastum auszuweisen / ben ein Alter von t Sürcfum bei mich mén ade einen Zivopopelinun ontjenerfent. Den ein Mitze som niet bunder Jacoten im beier Stuff reifering ergandly ich. Mich namm ich ein Di maist bunder Jacoten im beier Stuff reifering ergandly ich. Mich namm ich ein Di millen i eine diese Stuff geste der Bereifer der Empliche Verrietigen. Das Bei Ben ber Zivopopelin glänfich indegendent i millen beim Zivopopeline glänfich indegendent in millen ich eine Zivopopelin glänfich indegendent i millen beim Zivopopelin glänfich indegendent i millen beim Zivopopelin glänfich indegendent i millen millen millen der Stuffenbader ficher in die sein die beim Gen iber Stuffen von von gesten. Die millen glänfich der Stuffenbader ficher in die sein die beim Gentlich mirre Gelt en Ge. Dechnecksjedobernar zim Zirm von Zirm eine Gentlichen zu mit Stuffenbader bei effect in den Liefenbader der Gelt in der sich eine Gesten auf dem Zirch der Stuffenbader der Geffen zu auf einer Gelt die der in der dem Zirch der Stuffenbader der Gesten der Gesten der Gesten der Gesten der Gesten dem Zirch der Gesten der Geste nie green auch von zu bei niegeren zumaten von vertreinnimtet annigen einmit nie ein ein der Geschaff der Geschaff fellen gegen geschaff des geschaff zu der geschaff der ges eire Stüte des interfects übsbesicherungen der geste feines Besteck zu des Geschesten des Gesche mouten ur. utraspe, gamy ber Nachmelt den "Dern von Keen in dem Sieberfals um fine ren Redreibliet einem ausgezeien und wie den befin merfendbiegen Erden f. laufe ja gegen-me ein Siede et beite zu der Kamil zu gefanger, vonm fie fene Schalbeifenschiefen den Siede er der der der Siede der Siede zu gestellt und der Siede der Keine verkriften zu merrechtunum dergeien fanz inselfen finder ig mit gegannungen Dreife den Lefte verkriften zu merrechtunum der gefen fanz in der fin in der siede mit der der auf eine Erder fener nacht freuen Zeitmannen fanzen. Gehöffen zu vermein-melde um fo magnetium blief Dreifschlung registem nerden zu nacht der um bei höhrfiet der Siederschie find.

Piner, Der, VIII. von Loen.

temms termus, feine Reum Stutter aber flemmte und einem allem Bussemblöden Gesthäubet ein Pallmannber nehr wiedelt die nach der Enderstanden in die Geberr spagen bette. Ein in ferene Linderen regenter Stutt in das der ergenteilen und eine Studen in der Gestellt der

feines Greispatzes) Der üben feine Dilipatation reichtig belöpnte.
Er weiter Macheng 17-10. des ihr der Deutlichen Machen
Er weiter Macheng 18-20. des ihr der Deutlichen Machen
Der Steine Machen 18-20. des ihr der Deutlichen Machen
und der Professioner der Professioner der Deutlichen Machen
und Steiner Greispatze des des Greispatzes des Professioner des Beitresteines der Beitresteiner der Beitresteine Beitresteine der Beitresteine Beitresteine

lebeten 30. Nimulien legte befem allem bad Gemeichte fabere ) bei fin an ich scholen bette Gemeicht seine dem bei dem bei Gemeichte dem bei Gemeichte dem Gemeichte dem Gemeichte dem Gemeichte dem Gemeichte dem Gemeichte dem Gemeichte des Ge

<sup>(\*)</sup> Man lefe beffen fieine Schriften I, Mbfchn. G. g. II. Abfchn. G. ars.

im Berbite biefes Jahrs ju Beilar ben Cammergerichtsproces befannt gemacht hatte: welcher ibm aber Die Rechtsgelehrfamkeit noch meier entleibete. (\*)

Um Oftern bes Jahrs 1716, tratt er feine Reife an / und hielt fich eine Beitlam erifpurg auf. Die Reicheversammlung bafelbft jog feine Angen um fo mehr au werben / und alles nach seinem Weberlegungen / je mehr fein A werben / und alles nach seinem Weberte und Gebenache einzuschen sich ! an die gute Einsicht in die Arresiung dieses Orts und dieser Versamm guigen leien / '') toelche er damals anweise Serts und dieser Versamm ran der gute Englich in er guigen lein, ("") veilche er damals entwerfen hat. Wen dar gieng er durch Schnaden / und machte sich zu Augbeurg und senderlich zu Memmingen vertraute Jerunde. die durch einer aufgeräumten Berschwechs sienen Berschaffen. Auch der "Dand Radeung verschaffen. Auch der wagenament erreierung innen vorste meg ver Jewe vageren geröchtlicht. Mich deutschrifte Der im die friedige Ammeliefe Beiter, und daben in Gebenden gelog gen ber Kniffen in eller Eliaber/ im bem Behälland von allerin Dibmingen mie bungen der Zeit tenne lerem notilte. Mie Edpoiden geing die Nifele bend franken Edutingen nach Dailfr im ben ist nach Zeifen um Deegae in de beschieden der Edutingen nach Dailfr im ben ist nach Zeifen um Deegae in de beschieden. Darauf nach Berlin und Franchfnet en ber Ober / in feinem Obeim / be Ein Aufentihalt von zwen Monaten lies ihn balelbit fich alle erholen / ba b Mit nachte kannt. Olmuty nach Wien geben tonnte. Diefer Schauplag einer fleinen Welt von a der Menschen jog die Augen und die Uberlegung bes heren von Loen nachbri Diefer Chauplas einer fleinen Belt pon aller auf sich wie sie ausgefallens hat er seihst scheiftlich entwerfen (\*\*\*) und der Aussan daß er schein dem der Aussan daß er schein der Aussan der Kenschein d ringen. Ein ebler Jurwis / auch Affatifche Gemuthearten ! Begierbe / aber Umftanbe und Gefchaffte / fo barzwifchen to Er blieb gu Saufe bif in ben Muguft 1719. und befud bann nach Dolland, und von bar nach Antwerpen und Bruffel. banden auf Diefer Reife / von welcher er uns ebenfalls einige Re so finden wir überall die Stärcke feines Beistes, und die Frenheit seines Dergens.
Schausbeiten gunger Wölder einzuseben , und des Wertheilhoffte von dem schaumers.
Siange ju untrescheiden. Aus holland ging er über hambung und Bernnen nach B Mus Dolland gieng er über Damburg und Bremen ber aufhielt. Der Beelinifche Dof war bamals in pang / on game majie Semmerare nous Francisco (1905 dell'Unionalité (1905) Das var delle berndsgend din eingunekmen. Die Ordnu 18kmft/ die Nettigkeit/ und die Ariogsverlassung und veren Jucht / war eldje die gange Welt bewunderte; ist es sich zu verwundern / das ein na ilbenber Beift, ber eine wohlanftanbige Dofbebienung fichte, fein Berg m Dofe fanb / und baber feinen Freunden und Americanbten ( ienstung bafelbst zu verschaffen suchten? Allein bep allen scheinvo (charffilmiges Aug) daß es ein thérichter Sbrzeih (che) meinen) man Lönnte nder Der Welt (ein Gild machen. Einige Gelegenhaten/die ihn der dem Groffen die ten) entheatten ihm 1 daß sie zur alle dem s mediez henden, als die Kitienri; viel tir auch nicht wann man glaubt baß der Haß gegen allen Iwang und b it welche dem Deren von Loen angebohren ift ihm auf einmal feine Ge Die Borftellung eines mit B geführten Lebens/ und ber be tenom Sungern? sogen ihn inn einem kosinisjen nach Inne gestelle und gestelle mit git einem Plann den ihm die gittige Worfelung bis zum überflusse endlich ausstischen liesen. Witt eben diesen Gedanden und liberligungen beachte er den Gommer 1718. zu Derfidert zu, wo damads der präcklight Dof und die ausgezunteissen des seinem große 

<sup>(\*\*)</sup> Gen Dojethe II. Wolche, C. 57, (\*\*) Gen Dojeth III. Wolche, C. 56, (\*\*) Gen Dojeth III. Wolche, C. 5, (\*\*\*) Gen Dojeth III. Wolche, C. 5, (\*\*\*\*) Geize Erzichtung beson ist sich leichzift C. 39, u. 1

Meinung nicht, für die gemeine Gude gang unnügt zu verteen, und er sucht in Dersiden die Ge-Lofes in Krauesturt und im den deherum gelegenen Hofen zuderkommen. Wan macht ihm da ag, und es erfolgte and wärfelle dabe derauf der einstelle auf sin eingeschene Wemenald, wedere de Banifer und Weiner Briefs zustreitigt. So angembin diese finnem Gressvotte war, sie bald der iberte fich ber Muftritt mit bemfelben, ale er am Enbe bee! s Deren bon Loen gar febr : bann er erbte fo viel , bag er im mach an felne naturliche Reigung, be Belt ju feben und ju erforiden Er iching bie Bolnifde Rathfielle aus bem Ginne, und entichief fe einbr 1719. Die Reife murdlich idet aus ber Abichilberung , welche er babon gem Eren und Glauben gegri nbete Berfaffung bes Staats betra n habe , pe bee land , too man bie meiften Originale f frep ju benden als frep ju leben. Dann bad gefichet er feibft, bas es fein eigentlicher Character f grundgeiehrte leute an , und Bafd , Birid, Q Berenfels , Jelin , Cheucher , Dfiermalb , leufe an , und Bafel , Jerich , Bern , Laufamer , Genf , nahmen it felin , Scheucher , Ofterwald , Noque , Euretin , und andere gro ifft mit den felben und eine Sammlung auserlesener Bucher , die er sich acht. Comarbte er es auch in Franckreit, Den und Paris. Cervuled der Anne, bie anzufieben. Ber Na-en, hier anzusieben, mur roas verminftigen Augen er diese Gold angefehen, wie betrachtet, wie einziellichend er ihre Schwiche und Erlafte bemerktet, wie auf um es burch die Gewohnkeit zu einem Gester worden, in seiner eigenem Gestalt aubuhne pon fo manderlen Menfchen . Dergleich urlichen Barben abjum Man barff len gelernet habe. de nach Frandfart nahm. Er bachte nach Engel

tem feiner Geber niede fein Gegenmart erferterte, berein ger, auf gelte mid Daufe,
Deb fein midderiche Zuglich den mit denne im Prübbe, er den im Periodest 1720. Des prosent
Deb fein Zugliche der Steiner der St

Der Leib war ber Jenn zu Kenn som Nichtelan, wo en te se pleinig mitfeldage und Nichte ausstrale, aus die Ande Menn Mittelle eine Christe allen unternalt. Se fein, was er meinfelter, und erstellt der Geschlichte und der Schlichte und der mitfelle der Schlichte und der Geschlichte und der Schlichte und Schlichte und der Schlichte und d

<sup>(\*)</sup> Chen bafelbft III. Abtheilung G. 129. u. f. (\*\*) III. Abifdnitt G. 24. (\*\*\*) Chen bafelbft III. Abidnitt G. 142

"Welle jein bei Der en des eine entgeremme Beliebeten despeten, mannet der mitte der Verpfeten aus mit erfort beliebet an eine eine Felle in der eine der Verpfeten des eine Ausstelle des Schaffen des des Schaffen des Schaffen

With jim bei vermienten berichter bet feiner und gemeine des gestellt des die der Stellt gestellt der Vermienten dem besonderen der Vermienten der Vermiente

mied einschen? Am einem einem eine der Gestelle der Gestelle und Prinziphischen Contentant und einschen geltenden in dem der geltenden gelten dem dem gelten dem dem gelten g

n , und der Gindruck in feinem eigenen Gen uche, berrogen ihn , beffen guftliche Werde mit Die Uberfejung murbe bein Churf geben. Die Udverfeijung wurde dem Equerjur ben andbiast und mit Belehnung aufgenommen weil man bas Buch ber Janfeniff Die aute Abiicht Des Uberfeuers , ein erbauf Um Diefe Beit best 1737. S m aber leicht erachten , baf ein fo d mit, meil er fie aber m Er theilte fie bem Grofen ichri ofall , und bie miel

jur Chre gereichen ; baf, ale Ge. fi rt , auch ihn nad Berlin ju fich entboten ; the gebindert haben. Das ui briat mirb aus folgen ber Bergeiching ber Corifften , welche wir ber fi

ber bes Deren bon Loen ju banden be en, ethel Gir finh 6 oangelifther Briebenst moel nach Ert ber erften Rirche ent

ir. 17-44 g. 0, Josés, de Radudorf confilia et negotis politic 2, ex biblioth. Loeniana Fr. 17-25, Fol-letvanders von Woelleben jufillige Betrochts es, ex biblioth. I

litifde Schriften 1728. 8. ju Sanat 18 726. Die Borrede iff von Herrn D. Be enderfeits Lutherifde und Reformiete in rmirte in Gried und Ginigfeit' foll eterbiemit pflegen, ben G. C. ben B. 1727. 4. me aber Befereibung ber bernehmften Weltgefeichte bes MVE

D. J. G. Prini, H. 1731. P. Bolliotheca Lomins felechtrealis fyftematica 1714. S. Derrn G. bott E. Bebenden bom Separatifino unb Berei

1714. 5. 16 Bereinigung der Religionen flr. 1737. 8. ten ins Deutsche überfett, juog-Ebeile flr. 1737. 8. 1749 Lekeart des Beilandes ; flr. 1738. 8. de Salignas de la Je Der berminffine Gottesbienft

Loen fint , 1910. Dietrs vom Soldaten (fland); iff borgefiet des Senerals Cosanders Ariapsfigult Die triblige Mann am Poss, oder die Isaachenheiten des Geasten von Aurera, 1 na andre von der Iteratefierung eines Schafe, Kr. 1740. 2. ift differes gedruckt worden. Novemviratus, oder Luger Calinart von der Wade, "Odheit, Wildred und Gerech

r. 1541. 4. r Catis bes IV. nach bem ju Fre

Priginal in einer neuen nach bem eigentlichen Winden Wridearunderfraen. ande su d ben perichiebenen Ee Rr. 1741. & Der Roun ten 1742. 3ff etlichemehl

Lettres curjeufes d'un Genfilhomme Allemand touchant les moeun & les affaires du tems 1747. 17 Memoires d'un Gestillomme su fajet de ce qui fi pulle da plus remurquiable a la dicte de Fraie 1741-4. Die fich hernach in die Lextres curienties engeried?, unb melleus ins Douglée fourjus les, uno find nom feltes.

Le Soldar, ou la metier de la remena annéa.

ou le metier de la guerre confideré comme le metier d'honnour avec un chine de litaire Fr. 1745. Dermétel Deutfe 1748. S. mes recifen Diamest une innes Expellen au Dofin Dem Ethen des Crasistines Constant 43. vermiete Anger inne Dofin bem Leben bes Erzbischofs geneto bon bem hertn Raise in bas Beutiche überfeit mit Ariner

Nebe. 1744. 8. in get e ber Coben ber alten und neuen Welt, mit einigen gabeln aus bem fr. Fre 3745. 8. mit 21:

chen Gefelfchafft IV. Theile Br. 1746. 1747. Beffungen und bem miber bas Datur und Bolderrecht lauf fpers 1747.

n und Lehrfage ber alten Beltmeifen, ine Deutsche überfest mit 3 bederfem Jacommen per merftenbeitigten Meifenfehnten von einer Grefflichet notwerte fent im ein Gerfalle betreit gestellt für 1748. 4. West ber Bert von Leen an befem befantentlichtet ju Des Derra ben Zen an befem befantentlichtet ju Des Derra ben Zens gefunnten befantentlichtet gefanden. Des dem den den der bestellt gestellt gestellt

Br. 1749. 8.

Unter bergleichen fleine beiterifde, mornifde , philosophifde und theologifde Schrifften laft uns ber bert bon Loen nachftens hoffen.





## Johann Griederich Bura,

Monigl. Preußischer Sonfistorial rath, der Kirchen und Schulen A. C. der Stadt Bressau Inspector, benber Bomnafien dafelbft erfter Lebrer ber Bottesgelabrtbeit.

3e Berbienfte Diefes beruhmten Gottesgelehrten / toelchen in bem Bilberfale

Burg um fo nuthicher / ba er ben bemfelben einen nabern Jutritt hatte. Und ba er nun pier Inder in allen Abelen ber Gottebliege fich mit diesen großen Mainern übet/ so dade in nicht nöchig nettlausige gegeben, wei weit er eich son demals darimen gebracht dade. In mas ist den soldere vortfoliegten wie weit er eich son demals darimen gebracht dade. In was ist den soldere vortfoliegten Gelegenheit einem geinigen Golfer der feine Walter med if her hilder sertmenspirate extenspirate extenspirate control and the hilder sertmenspirate extenspirate for Generale gescheinden worden: welche der der Inter Aufgerter Durg nunmehr felik als eicht wahrschallt gerug hat sehren lessen. Er bispartiet auch unter bes jüngern Mehr der bestehrt geben der Kertharung Chairi Worden. Spie von der Kertharung Chairit und machte finnen werligenden Kleber, dur die fleise sienen fer tigen und gelehrten Begleiter/ auf dem theologischen Lebrstuhle Spre. Bon Diefer Beit an/ wurde er als ein fruchtbarer Baum immer poller an Fruchten. Er tratt in die Geschichaft wurve er aus ein fraugischere Samm immer vouer am zerogen. Er reter in der Geschieden der in der Echrift sich übender mit geroffen Augen zu wie das darauf in das Collegium in-thologieum, (\*) Aufget arbeitet er auch an den Arteinischen zeits erubiorum, und nahm an dem Nahme Zholi den diese gehörte mit schäen Vonnatschrift der der geschrecht wie des tragen hat. Kurd / er erfüllete die Dessimung reichlich/ welche in Gwies von ihm versprach. ger Bucherfale / Die Auffuchung allerlen Anmerdungen und Silffemittel gum Wachethune ber Ertanntnis ber Biffenichafften bengutragen pflegt / bas wußte ber Derr Burg fich anf bas vortheilhaffteste zu Ruven zu machen. Er tratt biefe Reife 1710, an / und nachbem et bie Meademien und beruhmtesten Stadte Ober- und Rieder fachseus und Thuringens auf gedachte Beife burchfichet bielt er fich fünff Monat in ben vereinigten Dieberlanden auf / um ba fchreiben, baf er ben ben groften Damern, auch felbft ben Erg und Bifchofen Butritt, Bunft, Unterredung, Einficht in Die Bucherfale und alle andere nur erwunfchte Beforberung feiner Abe Der Erg bifchof von Canterbury Temifon/ Die Bifchofe Burnet und Der Die damaligen Offsebilden Leberts und darunter der nachmalige Bildef Potter; in gleichen der Derr Caves Canonicus zu Wilheles wurden für ihn durch stenen sehnen Best und rechte Schmud der Gelabricht eingenommens und ertweisen bur weie Areundschafft. Er predigte auch e-dimitat ort Gelantrijde eingenemmit in der einem inn beit Freinischent. Er product eine Der Bertieft der Geriffelen einesgelichte product Freinis Zeite Bestehnt gelten. Der Gelande zu mit diese der Bertieft der Geriffelen der Gelande bei Gelande der Gelande bei der Gelande in der Gelande in der Gelande bei der Gelande der Gelande bei der Gelande der Gelande bei der Gelande der Geland eine fcone und merchwurdige Probe ab / als er nach vorhergegangener Prufung ber Leipiger Gottesgelehrten gum Baccalaureo ber Theologie erflart murde. Er mußte gewohnlicher mone eine fenerliche geademifche Abhandlung offentlich vertheidigen / woju er fich bes jungern Derru Dlearit Borfin ausgebetten hatte. Im nun Redenfchafft ju geben / wie er feine gelehrte Refe nuben tonnte/ fo ermiblte er fich bie Mrianifden Meinungen bes berufenen Mbiftons gum Gegenftande feiner theologischen Untersuchungen. Er hattein Engelland vielmal Belegenbeit gebabh Diefen beruhmten Criticum zu sprechen/ und feine gegenfeitige Meinungen nachbrudlich darzuthun Er hatte auch auf beffen offentliche Musforderung / ben Unterfchied greifden Athanafit / und bes Repere Marcelli / Lebre gugeigen / fich barüber ineiner eigenen Lateini den Abhandlung eingelogen Neter is note that the control of the fact of the control is not the control is not the control of the control is not the contr

lehrte Bertbeibiger befamen.

Eme

demfeiten fan man en des berühnner Rechtscheitern und gefeinen Justips enthe der Geren On er kildern collieft ankolovist, ankolovist, denfeichte Modench finden. Der auch p. 115, den Berbuntlere des eines Gere gedigemoden Bereit hofeigt.

Der Geber Wegerinn brücke und de finn der gem den ber ben Sein er v. n. nie Treifen unter Sein Schauf und der Geber Geber der Sein der Sei eitung brachte nun ber herr Burg am Erbe bes Jahre tre 1. noch Brefflau gurucke meet peur Schreitering gescher mit eine eine eine Gescher des des der Gescher des des der Schreiterings der Schreitering ben und Dienfle ber Rirche und Coufen ammenbete. Dostfracht ibm ben Bernf aum Boffere ber Dauptfirde gu Ct. Marien Magdalenen jumegen, maben er aber bod bie Griffe eines Lebrers an bem Elijabethamiden Ommnafio bestehrtit. Dach Wilder berricht zu einem nach gestiern und miedeligem Amer um Diestfie an ber Stiffeteitun werder zu Werfelde ausgeschlassen der, bekinner. Seine Ammetern wer in auswich gefehren recklessfier und unrermiebe trijwosen werden. Seine eilemitägsbeitem gestilleis Weden waren miet nur jur ber Gemeinte errock-ich wur bestundt, janderen und Polierijnskiet einen zum Jemanneimise gehörtem Schriftischetzen. Se einer dies ich wur bestundt und der die der d ber Erligtung ber gewöhnlichen Errte , bie Abfeite, Jusammenbung und Roft bes Bortrogs ber Worte bes D. Beiftes auf eine brutifch und übergeugende Weife : er nembete alles fa an , bag bie ebungelifde Kirche überhaupts und die ibm anvertraute Gemeinde ine befondere in geber und leben baburd reidlich erbauer grupbe. une une une namentannes committee un beginnere in exper unte exem naturary respons rebusti travels. Et les dités mobil une, inni fraga guides por, non anni du declage une; et déscripte deur nique bette fight l'hechnist forfe, un traja midel bet obnet kholgiter. Alse une obne un von Christ activiteure Dept. Albarro des midt Christip, mele de term autodromb bettele my selfation. Reform automatére ? Kommen fran Préviette, dem obt mandische Klusfjerode nach unde Cindrud Verfechije, ambergi de volt Erben figur? Kommer et injura om Uberquapmi, und Wigning felten" um beiere nicht zicht gleiche, bei er, der eine einem felten Schleine Stellen und der Geschleine Schleine der Schleine Witterfalleming is beissig gehauft in misst meet deur Franke merchen, alle dem Ösern Dereim West 1751, auch bei missten der Schrift Schrichen ihr misster Seiner und Dereimferen Servensinffen Kriedmann keine die Seinemiss erfeitragen wurde. Dereit klediren ist freiste her Technic magneten, ber stafeler Massell was der Germande meine, aus jederman misster der weber Ledies geleffen. Zur Germannen werden der seine der Seinemisse erweiste dem aus unterzeitrichten beispier Motor, was nechen ben der Franke in manden Ster web Diet in fich skotonist Wite für bard ben Zeitra um Witzelerin Schamme, bei Demilianung bei Motor bei Motor bei Demilianung bei Motor bei der bei Diet in fich skotonist Wite für bard ben Zeitra um Witzelerin Schamme, bei Demilianung bei Motor Motor bei Demilianung bei Motor bei der bei Demilianung bei Motor Motor bei Demilianung bei Motor Motor bei demilianung der seine demilianung demilianung der Seine demilianung demil geben , Dag ber Lauigfeit und Musfchreifung fa mancher Dergen begennet murbe , bie in fa manderlen Umftanbe ridelten und audeinander jufegenden Gewiffens-falle, und mas fanft einem Erheer obligt, bem bie Regierung removation are desciously playeders ("Oriental-sial", sub-ad-age rime in their design, or from It Algorithms of Chemistra and Parties, removed the Chemistra and Parties, removed properties, and spain the Manual purposes. All the Samuel and the California for the California and t ben, die dan ihm feit 1725, in die Reder dietieten Institutiones theologier theticze jum affentlichen Gebeauche ben Der Commulian bruden in Leifen, und einzufähren. Das auch 1732, zum erdeminde spiferben, und Datzauf 1746, ein Barde Sternebenum Dietreberums erfolger ift. 31 jennale ame Cehrift zum semeinfeloftlichen Studen ber Kirch und Defejtigung der teinne Reter berautsgefämmen. Jo sij es berje; Dam man finder in Derfelberum felber Eurodynnag, Dir mem bes anthern shred glacken micht antreiff, mad Dir men de der demmaligen Merkburglie Der Mreis der er Dirichfung in de behandere befammen hat. Dann ei werben in Derfelsjene Die erften Orundsjär dier Richtigum mehre Die inderhand nehmande Muddielightin unter Zeinfunffe mierzeglichen Die gefore. Die Geberte der driftlichen Blaubens in einem ketrenmaßigen Zusammenhange mit ben eigenen Werten ber 3). So einfilt en gerregen, die Erfe im der fembolischen Bucher überall angesiebers, die Übereinstemmung der alten derflischen Sirde mit auserlesenen Crisim Der often Strepenibere Suggesten, und bie eigen Windere underdende, bamit nach eigen bei der Kirch großenlichen Bertrag im der sieder auf einer recke nachbeiliche und ermediche Etzt über Trhause und Bereitigen Der Gefelle und der Kristel ausgemehrt. 35 daße und ein dießen und unsperkeiselne fiele field ur-firm um das Coduline fin dem gleien, daß er fiche sur Berube gemacht. des fiche bezbienten und grundgrichten Pro Desfenial Georgefin in Britis, der nach Sadam Christian Columber Admer nehmung eine Carrestomathism part racam beraustwachen, theils zu unterfiliten theils mit feinen einemen Aumerdungen zu bermehren und mit einer bett etften Cheile 1739. borgefesten umfanblichen Borrebe ju begi

ectors Arbeiten alle, deren ich bisher Machehabe, woren, fo mehr 18 Carls des VI. und der im Jahr 1741- eingefallenen weltbefante Maj. in Per 7. 8 geruhet, Dero al ben XXII. chen Bortrag ben folgenben C lit erma Beife gu bezeugen , Die unfern bod iben im Anfange bes folgenben Jahre 1742. beten Gelbige ben herrn Burg ben ben fonigl ron ben Gocceii mehr berdespelte ber bert Burg iche CiOttes meit und breit a neten und berufenen Prediger, beren Angahl nun ihon wirdlich roffin Andaufe von allen Seiten auf feine Schulturn aciaden. ben nahe auf : 40. Perfenen gef ines orbentighen Oteniers u er bie Otroffe bee Berffanbes, Die Berei e bifiber gef alteneleibes frafften festen ben Derrn D anben manchmal ben febr furrer Borbe gell. Limbiadbern manndemal beg beit franze: Verderenstang, und unter taufmir nr. 10 ballen, under mit Zeufer ju neberfalfen, auch durch ein und anderen nr. 10 ballen, under Schriebernstein ist einer zum jummer Gameid-mandeber Gemmirt Verfiel zu beitrungen. Währe bei Gaute mit eine die per gerftreunden Gefähllte zu beitraum ballen, nerfiche ber gelichten Weit-dieter Gabte beitre gestellt der gestel eiche ber gelicheten Weit und ber Kirche felbil bie frud geben, und und wenig Doffnung überlaffen, bie ihrbem i einnis und über ben Dieb und die Keinen Brookeren, ein eifche Abhandlung über bie erfte Greffel es Comm. in Marcum bes Victoris Antiocheni, ju treiden allen et iden fo b bie michtigen Dienfte, welche er ben Collten mir boch etwas munichen regearbeitet hat, vor feinem Ende zu erhalten. Allei in Rieden leifet, machen die fin Verlast erträglicher. in wenigstens soviet Zeit übeng bliebe, den vortreslichen f ibm menigftene febief Beit übrig beiebe, t treht bor Gibtere Wort, ben er 1743. unt labranna: einbringenbt ( einges Wahrneb n ber in bet & 6

And the first own of the first of the control of th

und general frameditien entwiczen, auch im Entwickpie in Entwicken ju zuren. Im mensielle, in Gelegeben in des dieselle Deutsche des Gelegeben des deutschen des des deutsche des deutsche des deutsche des deutsche des deutsche Deutsche des Gelegeben des deutsche des deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche Deutsche deutsche des deutsche deu

The state of the s

many department of the property of the control of t





### Griedrich Andreas Ballbauer,

Der Beil. Schrift Doctor, ordentlicher und offentli-der Sehrer, hochfürft. Sach. Birchenrath und Auffeher der Go-

thaifchen und Altenburgifchen Canbetinder / ber Cateinischen Gefell-

Bgleich bie Berdienfte bes Derrn Rirchenrathe D. Dallbauere / beffen Bilbnis all

hier dem Lefer vor Augen geleget wird / viele und mancherier find / fo wird man doch nicht unrichtig urtheilen / wann man behauptet / er habe fich um die Wifen: schafften überhaupts/und umdie heiligen/ und der Kirche Erbauung gewiedunten baburch am meisten verdienet gemacht / daß er die Beredsamteit nach den Mustern ber Altra und nach über gesanden und vernümftigen Versassium unter der studieren den Jagend in isse zu deringen se auch nach nedstren nad dereinstigen Beundlägen die geossendeligte Gottescher zu wereneiden zu mach geründliche gestilliche Richerz zu machen

bet habe. Gine Mbficht Die um fo mehr Lob verbienet / je nothwendiger ein übergeu: ber und aus feinen eigenen Quellen bergeleiteter Bortrag bes Bortseinem Lebrer in ber Rire jum Rugen ber Bemeinde nothig ift i wann man nicht ein leeres Bewalche fur eine weiße heite volle Lebrart anfehen will. beite volle Lehrart ansehen will. Da aber Worte und Innhalt von biesem gestocken academie feben Lehrer miteinander verbunden werden/ und feine Einficht in die Wiffenschafften überbaumts und in Die Gottesgelahrtheit ins besondere fo groß ift/ als richtig und vermogend feine Anwei fung gur Berebfamteit ift, fo wird feine gelehrte Gefchichte billig Doppelte Aufmerdfamleit per

Der Derr D. Ballbauer ift ju Altiftabt in Thuringen ben 13. Gept. bes Jahre 1692, von Briedrich Andreas Dallbauer fürftl. Gachifden Dofeund Amts dirurgo und Rrauen Anna timite. Und dies Schwagt eines Einen ju aus ju ergion ergunt weren, von er mann von Kirche Bollet am ein ein diehigene Stelle mit Muhame und Werdinstell belieben. Die erstein Kindheitsischer nach mutwe Gemehauteit aberStadtschaft und durch derkonten Hausburtensch gelbetet und war fast diese Septisten mit Berflands und Gemüthe zuden luftig daber wählen die zu hestiger Strum allen Jier abgewerften derhotet daben, als ererft sehr Jahr re alt mar, fein Bater burch ben seitlichen Tob entrogen murbe. Doch Die gottliche Bor wußte es ju erhalten / ba fie bie funftigen Frachte davon ber Rirche zugedacht hatte. Die vermite tibte Gadif. Dernogin Cophia Charlotta/ melde mobl einfabe/ mas man fich von feinem m HOTE CAGN. Derfödgil Seppica Control of the recognitive mental manyer man basa basa ing even passes and tree Chicking analogist on it like this has ded, disten geldfulfun Cambibaten befonders unterrickten/ und derfolk them domningen Desperchjer, dember danten Derme destribt Manshelyand fon Wasseldfunn feiner Chickine in aufmentedfanner dange dange hat the destribt Manshelyand fon Wasseldfunn feiner Chickine in aufmentedfanner dange dange hat ranten)-petru Gerterru zutenio /auf om zoogspromi einer etwore ein aufmetrjanere aufge haben. 1705, föhicht man üh mod "Jaalle uible Echalebet Wasierhoulefe nor an dem feils Dern Professe Komden einen geresten Gebauer / und an dem damalis docklich leseraden wir ertet ernbuldigte Westeberere seiner Echaben fand. Ich habe davon nicht nichtig mehr zu geden als mur daß ich dem Leste benöchte daß er sedorlich den nachmaligen Recterber Westelbild Schule/Herrn Besselmann/ und ben nachmaligen berühunten Lehere ber Rechte zu Halle u Giessen/ und endlich königl. Großbritannischen Hofrath und Bibliothecarium zu Hannov Aquantigm migratering; et sjeft ande ig dande mere Goods om niggringeren damt jenne den benefan utter dem Korketer Bevergen Wickin fort. Wie nede in in be nighteren Grunden und den den Ulwagen der fergen und gehanderen Goderbett und Dafritt gagnenman i und den der fer-dige in enderen. Die ergeffenen Gehande angimenden i den den Probe feren de jill die jihn einen von frams Mitchiafer zu jerkenderm Unternighte amerikansten. Dahmen rebriefsigkeit ernette und man über er jich fielt; und feldert: Perfendam um Beinfall auf de 10 die 21 zu im Gehande und

and with et ing mell' me thought exception and Bigging and exception of the achterishing Studies mell'Angles qualiferties.

De emobile in Affaigne Hollie ment finger qualiferties.

De emobile in Affaigne Hollie mentolie de been blinder de blinder afft zu machen. Ich glaube/ damitsich ben Leser nicht zur Ungebühr saufhalte? gezug Bast, Der VIII., halbauer

pflagt juhaben/ daß er in der Weltweißheit Musig/ Wucherer/ und Sgebium; in der Oriens allichen Literatur Dausen und Ousen, in den Geschern Struven() in der Gestrelliche Foerri char: Kuddenn und Weissenweis zu eisenwisten gefabt habe. Die Ardeinstund der Auch der Gelehesamkeit diese vortressüchen Weismer ist dem Eingebenden der Nachlommenschaft fo tief eingepragt / bag es genug ift jum Beweife bes erwunichten Bachthuns ber Dallbaue rifchen Dufé gu erinnern / baf ber brennenbe Gifer / und ber mausgefegte Rleif bes Buborers mit ber Ereue und Befchidlichteit ber Lehrer gleichsam in Die Bette gestritten habe/ in Der gemeinschafftlichen Absicht/feinen Berftand also zu belden/daß man baraus beutlich ertennen tonn oas vor groffe Mainser daran gearbeitet hatten. Alle andere auf Univerlitäten gewöhnlich ungen des Berstandes und Wiges beschafftigten auch den muntern Geist des Herrn Hall bungen des Berftandes und Biges beichäfftigten auch den muntern Beift des Derri Dall ers, der nach der Bolltomneuheit fichbeftrebte. Er übte fich vielfältig im Disputieren und der Catheber von bem Urfprunge ber Weltweißheit horen. 2 Digen / lich fich auch auf offentli er aber aus ber Erfahrung mußte/ wiewiel Bortheile bas Lernen vom Lehren babe/ fo fieng et op Glevogt/feinen eigenen Goon anvertraut / welche wiffen / wie ftard biefes Mannes Urs brung in ber Remigleit und Coonbeit ber Lateinischen Sprache gebefen fene. Diefem Erempel folgten anbere nach/ und verlangten auch inden erftlichen 2Bif fften feine befondere Unweifung/ worunter Die meiften fcon Die Dagifteremirbe erhalten atten. Er wurde auch ansehnliche Stellen zu Jührung und Anweisung abelicher Jugend haben bernehmen können/ wann ihn nicht die acabemische Lebens-art zu seinem Endzwecke vortheilhafter geschienen hatte. Der Umgang mit geschrten Männern/ unter weichen er sonderelb der dem Herrn D. Rufen in die achtzeien Jahre einenvertrauten Juritt umd Wohnung in seinen Dauss hatte z. die schönen Ruscherfale volle Selegenheit des Interrichts der fluderenden Jud und die Bortheile von Bleif und Emfigteit bald erwunfchte Fruchte gu feben / beftimmten n in Jenagu bleiben , und 1715. Die Magifteremurbe bie er langft verdient hatte angunehmen. Die Burdung bavon mar ein verboppeiter Bleif / Die erlangte Racht gu lebren nublich angumen-Go viel Borrath er auch ichen vorher bagu gefammelt hatte/ fo merdlich feine @ amteit gewachien war/foeifrig fuchteer fie bannoch noch zu vermehren/ und fich fonberlich Die Berei feit nach ben Duftern ber Alten/ Die Griechifde und Lateinife peliteratur/ und bie fd one ut retibart / die Orientalischen Sprachen/ und basdagu gehöret/ alse eigen zu machen/da nde sein möchte/ auch andere darnach zu bliden. Und alsdamn gab er der studierenden I Extunction movage and anotive arrivage to access the access and a finishment along the latternish, and better to mandem sugars. North, Do along man thoulds all on mighing: Sitted ago ber Chmutther and heire below. Evaluat manifolm bet. I does gland bandels mode far in efforts follow the Committee and heire before before modeller and Delin and along the most part follows the Committee and heire before before modeller and before the far in this part was the Talgard but Universität latter text fairm at user between places, as before the base following them to their Bemilions to manafagin below related assembled near before before the same fair text before Bemilions to manafagin below related assembled near before the Committee and the same state of the same than the same that the same that manafaging the same that the same that the same that the same that manafaging the same that the same that the same that manafaging the same that the same that the same that manafaging the same that the same that the same that manafaging the same that the same that and the same that the same that and the same that machen. Und Davon fan eine Drobe fenn/ bager im Jahre 1717, als Die Jubelfener megen Der wiel bergeftellten Reinigfeit ber Lebre auch in Jena mit vieler Feperlichteit begangen murbe/ bae'llrtheil und Benfpiel Lutheri und ber evangelifchen Rirche von ben fconen Wiffenfchafften in zwo grundlich gefchriebenen Diff. Letherus politioris literature cultor & estimator, und ecclefia Lutherana elegantions literature patrona, offentlich bargetban/und ber Jugend gur Erwedung ben Lafferern ber evangelifchen Rirche aber jur Beichamung ermiefen hat. Daben lies er es nicht bewenden; ungen maren fo eingerichtet, bag man übergeugt wurde, er habe nicht nur Die Wiffenfchafften elbit in feiner Gewalt fondern verftebe auchdie Runft/ fie andern bengubringen/ volltommen. Ei ne 1721, gehaltene Dies, de recht juvenum institutione bewieß biefes fo fcon/ grundli gelehrt / Daf die philosophische Facultat burch feine Geschiedlichteit und Gelehrsamteit / woburch er fich fcon viele Berbirnfte erworben hatte/bewogen wurde/ ibn guihrem Bengeordneten gu er-Haren / und Die Damit vertnupfen Borguge und Frenheit als Die erften Belohnungen fein:8 Bleiffes ihm mitgutheilen. Da er auch ju Behauptung Diefer Stelle fich abermal nach Gewohn: beit ber Academie in bem academifchen Dorfale feben lies, und feine feperliche Abhandlung do preparatione ad recte formandam inventutem in academia inflituenda pertheibiate / fo burch die von ibm gefaßte allgemeine Deinung befeftiget/ und jedermann fabe mit Berant Durch vie bon iom gerinde ausgemeine netwammig verfeiger; in him bevoerfamme. De office auch von boer der den inglicher Bedreite bom Immissionen Musimissie in him bevoerfamme. Se office auch von bor Zeit ansich entwelberaufbem Lehrfalut-/ ober in Schrifften gegigt/ so offi tourbe beiefe Wei-nung von ihm geführer und voortbeslichgeffer. Indid beer auch von der theologischen Kouclutte Exlaubuis befommen, im Prifem und Disputieren theologische Materien ju treiben / fo wurde er eie ner reichen und fruchtbarn Gegend gleich / welche mancherlen Gaben und Früchte jugleich zeigetund mo bier ein Beinberg, bort ein Acter / bier eine Biefe / bort ein Wald bie Fruchtbarteit er-quidend ju verfteben gibt. Er trieb die Ammeisung zur mabren Beredsamteit nit Ginficht/ 11.

bung und Erfahrung fort und wieß fie insonderheit in der Lateinischen Sprache an. Gie aber auch beneut welche fich bem Dieuste ber Rirche wiedmeten miglich und brauchbar ju machen ! fammelte er aus ben beften und grundlichfien Anmerdungen ber Gottesgelehrten einen ausbundigen Unterricht jur Kingheit erbaulich zu predigen zu catechifteren und andere geiffliche Reben gu halten und warnete baben vor der homiletischen Pebanteren. Barrwollte auch benjenigen heilfam werben / welche bermaleinft ben Dofen und im gemeinen Befenerfpriefliche Dien foliten. Er gab alfo nach verminfftigen Grunden eine Antveifung gur verbefferten Deutschen Re-Defunft and Licht/ geigte Die Mangel/weiche man in ben Anweifungen ber Schulen ba chenpflegt/und gab eine Anleftung, wie man Die Regein Der Berunnfftlehre mit ber Richtig und Schonheit der Bedaucken und beren Musbrude verbinden tonnte. Er lies es auch ben bies fern nicht bewenden. Er führte feine Buborer felbft indie Mudienglate / Rathbauffer und of ge Bemibung/ Die mabre Beftalt Der Berebfamteit gu beforbern/ nicht erfchopfet. Er ben te fich and) gelehrter Manner hieher bienliche Corifften und Unterweifungen wiederum ans Licht gu bringen/ mit Borreben und Anmerdungen ju erlautern/und ber Jugend befant ju ma Diefer loblichen Bemuhung haben wir Sturme Unmeijung zu ben Perioden; und beffen bleine Schriff. ten bon ber Schulunterweifung / ingleichem eine Sammlung fleiner aber portrefflicher S ten von der oratorischen Nachahmung ju danden/ anderer zu geschweigen/ welche unten sig genemet werden. Daben aber liebt weder die theologische noch die ergestische und Driental Beliebtsankeit ohne Bostrage, wie das Argespickuns seiner Schriften beweist; und wan muß

Synthetischen und einer Gestragen wir des Gestragenden under Gestragen der einer Gestragen bei dem Schriften Schrift

17 Mach Genegenstein vor einem und der einfeldig in einfeldigen Genegenstein von der gegensteilt der Genegensteilt Genegensteilt der Genegensteilt Genegensteilt der Genegensteilt Genegensteilt der Genegenst

ußgetragen vourde. Mit was der einem Berfug ir digies wide ge Ame, da<sup>n fi</sup>m Gegenland je bedendlich, alf er Aufrig großer Minner, melikese heij wendeuwert Jahren her gerogen Abrika macht, ansetretten bale, m die ger Behanging der Zockerswirks gehalten speriader Alpundann unter dem Wegig des Koche. Arre on the Consumption Processing Section (Institute Consumption Consu versones condend entflanden, meldte eine ficide Drebt augeben baben, wie Einficht, Oklahribeit, Gifer und reiner Ginn fich ben ihm miederdie gefcheleinien Gembe der ebangelischen Wahrheit versjeigen wieden. Und be wie ben bemfelbigennicherte Proben bernach geieben beben, in welchem er die bon ber Monfigfin der gebilden ich er abweichende Aussichtenfungen der Gerrenburfelen Echnedrunerp offenbahr gemacht, und handarrifich darze 

alebağ er ben fo verborbenen Befchmad ber Berchfamteit meberum auf vernunftige Brunte fegen , und nach ben Muffern ber Aften beiben beifent, jo worde er fich um die ficonen Muffern fein gemagien verdernt und unter geflich gemacht haben. Da er der ben ernifischen Wiffenschafften mit eben febrel Erfer und alluftidem Erfolge bis ienet hat, fo fan man ihn billig unter Diejenigen Minner rechnen, melde gwegfacher Chren wert wer munfchen billig bemfeiben fo viel ticht, Enabe und Jahre ben oben, als nothig ift, fur bas Allehifenn be

Rirde fernerbin medtige Dienite anguernben. Die Schriften bed bern Riechenzalbe find aufer bulen gelehrten Borreben, offentlichen Ungingen, und I Grifften, welche allbier Raums wegen nicht angefährt werben fomen, folgende:

atherus politioris literature cultor & milimator Jenae 1717.

Ecclefia Lutherana politioris literaturu pitrona 1717, Benaifthe Jubelfreude 1717.8.

Smarips Justinius 1717-8.
Weimari ulus recentuationis biblicx, audus 1740.
Comment, phil, inquadam V. T. loca de educatione juventum diff. H. 1721. De praparatione ad recte formandam juventutem in academiis inflituenda 1721.

tera in profunis, 1722 Rothiger Unterricht jur Rlagfeit erbaufich ju prebigen und andere geifliche Reben ju halten 1723-1725. 1728- 1737- 1747

Eratmi miles Christianus Hal. 1724. S. Ejusd. ratio tractandi theologiam 1724. \$

Agrico (Parado (Parado) (Parad ttoefung jur berbefferten Deutschen Dratorie 1727. 1728. 1736.

Einfeitung in Die nutlichern Ubumgen bes ist. Still. 1726. 1728. 1749. Collectio prafuntilimorum opulculorum de imitatione oratoria 17 af. E.

Joannis Sturmii lib. de periodis, cum ejus vita 1727. - - Opulcula omnia de iostitutione scholastica; 1730. 8-

Anni Palenti opera, cum vita ej. 1728. h.

Genette Ginnife glodiffende, 1730. Diege und defte find gufammen heraus gefommen unter dem Leitel. Objects der Indelifie ten 1771 und 1730.

Die dere neradmutbegfen Glaubensbefamminfe, meilge dem Anfange der gefugneten Riechen erformstäss ufett mortem 1730 8. De fontibus eloquentia 1731.

Barnung bor ber Konnichpapiff. Echer 1730. 1741.

Profuna in facris, 1735.

Vindiciæ trium dictorum noví fæderis; 1736 Anfeitung jur politifden Beredfamfeit, mir folde ben meltlichen banbein in Bateinifder und Deuffder Gres nebit bergefügeren nach ber neueften Berfaffung eingerichteten Entularbuche 1736. 8. Priftina christiana: rei facies a Plinio reprafentata 1738.

Animadverfiones theologicæ in licentiam novas casque Germanicas codicis facti verfiones am illustriff. Comes Ziozendorfius fuam N. T. interpretationem vernacula publicaffet, 1740. P. I. II. III. 111 orma traĉi, 1741.

Comm. theol. in Apoe. II. 2. de exploratione Apostosorum falforum 1740. Programmata in NOELIS festum octo opposita erroribus Zinzendorfii & Edelmanni 1741.-1748.

Zinzendorfiana dogmata rei facræ nosia, 1348. So hat auch der Berr Riechensoph verfel ubene nelebete differtationes epiftolicas beraus grøchen de providentia divina circa hominum conjugia confoscua: De medico rei publica: confervatore: De Cicuróns, fanctioris doctrina cultoribus multum les endos De per fecutionabus pontificiorum: De felicitate Scholafticorum: De fatishumaoioresliterasnegligentium. De primordis & antiquitate ecclein Augustana, von der Bertound-

strifthm Theologis und medicis e Borreben bes Berrn Riedemeaties, melde er ambern gelehrten Chrifften borgefeset, find befreegen terdwardig, weil er m affen besondere Marrien abgehandele bat: j. E. de feriptoribus harmonicis, de feriptoribus methodorum theologie, wan Coubender Possilenreuteren von der Analogie fidel burch Concor-dantess, von den heunam Mahenschen Beidem und dem Unterfehrbe bon ben altern; vonden fallden Echerte; u. f. w. twie er auch feine eigene Abhandlungen mur folden muluden Bereden biglintet bat. Der Raum aber und die Abfiche des Bilderjale erlauben micht, berm wertlufftiger zu gedenden.





#### Hermann Heinrich von Angelbrecht,

#### Des Königlich Schwedischen Aberften Appellations Eribunale au Minnar Benfiger.

Pines, Der, VIII. von Engelbrecht.

of Banker (dem userm bering gelten ill erwirden; best gemittel gieter in div barriege Schole out; for Banker (dem userm bering better ms Licht zu fegen weil denfeldigen einem so wichtigen Gerichte dies Universitäts gegeben b Da ihm auch St. Hochwedigebohnen der königl. Schwedische Oberappellations geste Affisse der Horer von Engelberach nichtimum in dem wörtigische America und Werrichtun serifche Recht ber Rachwelt überliefert.

Mangar Kreys tor John nam öfftern angemerdet haben / daß die göttliche Worschung / wam sie gam sie zu das die scholaus die kan sie das die godie Wainner hervoe bringen will jam Dell und jam Bodie do die das die kan die das alt Limitalische best Besterleinheit ist Der Gebeut ihre Ettern bei Ergebung ber Besteberungen im Becheungen i. i. i. mis die jedimmen hannoch meistel. De hij the gestill Bellich bertiebigen wie Becheungen i. i. mis die jedimmen hannoch meistel. De hij the gestill Bellich bertiebigen beleichen miejen, bas fruit auch ben beim berichten Wecksteber voollenmen in. De gestille der Bellich bestelligen der Bellich bel worben. Run ichien gwar ein hartes Ungewitter ben biefem garten aufblubenben M. Soffnung auf einmahl zu geriplitteen. Er verlohr in feiner garten Jugend feine Eitern 

Scheiden jur ermöten.

3. bieter Startfriebt fands ber ausgemente Gesti bet inngen "bern Gendfriedt Richt und gemen; und eine sernistigsellenseining der beiter Statematische Erte der Statematische S

Recht röller mich mir nest in ber größeren Belt vorgister lemme fenderm auch nie ber großen seinfelm Mich ber Geschäufer des michtigen Wiese der einem Fester und der eine der Stefe nach Bertin wir der son der Stefe nach Bertin der Erfer auch Bertin der Erfer nach Bertin der Erfer vor der Stefe nach Bertin der Erfer vor der Erfer vor der Erfer und der Erfer Erfer der Erfer Erfer der Erfer Erfer der Erfer der Erfer Erfer Erfer der Erfer Erfer der Erfer Erfer Erfer der Erfer der Erfer Erfer Erfer Erfer der Erfer Erfer Erfer Erfer der Erfer Erf

berch ben Drud gemein gemacht bat. Ben fo reifenben Rruchten feines gelehrten Reiffes bachte bie Borfebung auf eine Ernbe/ Die ben Anfang machen mochte/ feine Gelebriamfeit anbern fruchtbar / ihm aber nuslich ju machen / umd ben Grund bagu legte ber Derr Graf Thuro Bid. de/ bes Romgreiche Schweben Reichstath / ber feinem einigen Deren Cohn einen gefchidten Dofmeifter auszusuchen benuihet mar. Dit fo vielem Bertrauen Diefe betrachtliche Stelle Dem Deren von Engelbrecht aufgetragen wurde emit so weler Begierbe und Jufrichenheit nahm er sie am. Er betam einen jungen Deren zu regieren/ von dem er sich alle erwünschte Doffinng eines gefeegneten 2Bachethume versprechen tonnte. Die Gnabe biefes groffen Recenaten er ofnete Bur eine Thur au feinem aufunftvorn Glude / und es mufite ibm au einem groffen Troffe gereichen, einen fo erlauchten Zeugen feiner Gelehefamten und feines Bieifies guhaben/ ber im Stanbemare/ ibn an eine felde Stelle gu bringen/ wo beibes noch gröffere Truchte tragen tonnte. Er giengalfo nach Stodholm, und wurde bafeloft febr gnadig aufgenommen , von bar gieng er nach Ditgothland jund febanu mit bem jungen Dr. Beafen nach Schonen / mo er beffen Stubien gu Lunden bren Jahre langregiert / fich aber auch Diefen Dufenfig nunlich gemacht hat. Dit mas befoge berer Ziichtigfeit und Emigfeit fich DamalebieEngelbrecht iche Feber vor anbernunterfciebe habel tennen theils fein wornehmer. Untergebener/ theils einigevon ibm heransigegebene Abhandbungen Zeigen (von Erhatte an dem jungen Derre Beselv niene icht führzeitigen Gesell, den man in dem ge-benden Jahre jeines Alters dien auf die Universitätsfehre in nonte. Der Derre von Angelikecht mine vite, jum muntern Lauf in Der acabemifchen Babn ermunterte/im brengebenben Jahre feje nes Altere auf bem academifchen Rampfplage burch feine berebte Fertigteit jebermanne Bermuns berung verbiente. Daben verfertigte ber Derr von Engelbrecht verichiebene geiftvolle Auffaber melde ben befanten vermifchten Schrifften ! Le geaneur, und ; Le pour & contre einverleibt more

ben finb. Rim mangette nichte mehr/ ale bag ein fo misiger und gelehrter Beift auch ber gangen geichten Water und feinem Istertandbereipriessigie Dienft eine Sterten Gereit aus der gegeber geschen geschet und bei gegeber besteht und bei geschen Gesche der geschen bag aufgerte fich dem seine Matter von beiter. Die Gelegment das und geste fich dem seine Matter geschen der geschen der geschen der geschen der gesche der geschen der gesch achteichon an eine wichtigere Stuffe / bie ihn in ein grofferes aber auch anbern nuglicheres Licht fegen follte; bann es wurde ihm bas Amt eines orbentlichen Lehrers ber Rechtsgelehrfamteit au getragen / und jugleich burch ein tonigl. Diploma eine Stelle indem tonigl. Confiftorio angewies Dier wurde nun unfer berühmter Rechtslehrer gu einem fruchtbaren Baume/ Der nicht nur biele fonbern auch mancherlen Früchte trug. Er las / er bisputierte / er führte bie Jugend ju al-len Theilen ber Rechtsgelehrsamteit an / und bermühete fich infonberheit/ fie nach ber Berfaffung sen appeien net en eugenspelerjeamiert auf im Dermujete jag intenderpeter je nach ber Richtsjäning umb ben Brumsjörgen beit Matterlaufer druch beunden jar machen. Er flichteten bein michtigheiten Richtsfärertagteiten (stood) ber den bississione Zeitwanker alle auch an riemben beien Breicht, E. ben Ensemmegender (Nodekspeteral) um an Wilferlausspillerin um Breitsförertagteiten der Schen. Zeitwanker und misjatierer nunder je nerbe halfte in die kitchet mit Befichklit; er sermalieten ber Grieke neuer Directerien bei Configerien von ach spie Rector ber Acabemie Dechant feiner gacultate und fo meiter; und ben allen biefen michtie en Stellen, beren jegliche ibren eigenen Mann erforberten/ that er boch allen au jebermanns Befriedigung ein Gemigen. Und ber dem allen wendete er die übrigen wemigen Stunden/ welche andere zu ihrer Erschung mid Sequidung gebrauchen/zu Berfertspung gründlicher und miglicher Schrifften an / woche unter follen beneuner werden. Er war einer leichnigen Questle gleich/ welche/ fo viel man auch aus ihr ichopft , bed nicht nur nicht trube/fondern auch nicht opft wird/ und immer voll bleibt. Rountewohl Dandbarteit ben fo vielen / benen er por Ges richte und auf ber Catheber gebienet / ausbleiben? tonnten feine Berbienfte ben Teibunglen , rühte und auf der Laftgoere govenet / aussenzen z einnten zuer Leerdeuen von Actoumaern. Dement er fo filt in dem unfüglicht Angang Edit erfehilte, perbeganfen? In dennite im Manny der fo michinge Dienfte that / und defin gründliche Geleksiamfeit der gelehrten Welt in fo man-deret michingen Probert wer Augen lagt mobilanter feinem Cande und der Verwig und versich die Vere-derfin voll angeschen nerben? Der Erfels dettaffligtet dieste genagelm. Das föngte Consisten rium und die hohe Landberegierung schliegen ihn St. fimigl. Rag. jum Directore bes Consistorii und der Pomerische Abelgum Beriffer in dem Sberappellations gerichte vor. Er war im 34. Jahre feines Alters ! als ihm zwo anfehnliche juriftische Cathebern unter wichtigen Bedingungen ! in-gleichem ein Jahr barauf die Stelle eines Sondici in einer berühmten Neichsftadt angetrogen worben. Beil er aber ichon Bieebireeter bes Confiftorii mar/ und bem Ronige von ber Regies norten. Zeste tente fogen Zesteltette des Geschichts und "moden Seutige voll der Argiste rung gu briefe Ettle (hon aufs nachbeidichtigtigt ambeidibet merden war/ is schliege voll der Argiste Das Battefand hatte auch Ilriade einen Menn? der ihn so nightig war/ und der jich und besselle big seichte verbeitent gemecht hatte/gu eigen zu machen. Er nurbe demmach auch ein den der der schliege Ettle eines Mifefford ben Der Dberappellatione Tribunal 1744 berufen/ blieb aber im Greiphemalbe

De bes Reichs , abels ju belohnen

Go viel Chre Diefe Zeugniffe feltener Berbienfte bem Deren Dberappellatione Gerichts Wife to the City Colf singuish (the City State of the City Colf singuish von ant tiere Eingar in die vogene Lucien de Archivegeleispiennen zeine gewausge schapten in den Generhierten Geligheiten und Iretenmen Deutschlande zu aum al was die Poediliken Provingen zund das darinnen üblich Edderliche Recht betrifft; eine geoffe Ubung in den techt lichen Generhingtein der bedeiften Zeitundlein und der dehoften Neichels und Kandzeles u. f. in. delften Rechteftellen gu erlautern. Bas ift gerechter, ale ber Bunfch / bag ein fo groffer Rechtegelehrter burch bie fo wichtige Stelle / welcher er vorgefest ift / nicht abgehalten werben moge/ noch ferner bie Wiffenschafften burch feine grundlich gelehrte Beber ju beforbern.

Die Schrifften Des Deren von Engelbrecht find auffer ben ichongebachten geabemifchen Abbanblungen / und verichiebenen offentlichen Angeigen / folgende:

Commentatio de immunitate a vedigali fecundum ius Romanum & hodiernum Griphisw, 1727.

Specimina nomothefiæ Theodoræ imperaticis, 1736. De immunitate rerum principum a vectigali, 1736.

De nullo inter eruditos & figillatim Iftos imperio nifi rationis & modeftim, oratio inauguralis, 1737-De inconstantia Ictorum, figillatim Decii Alciati & Baldujni. 1758.

De indole fimultanez investiturz Pomeraniz ejusdemque discrimine a Saxonica, 1738.

Exercitationes academica ad librum primum inflitutionum imperialium cum praefatione de eo quod hrum est in juris prudente, 1737.

Delineatio flatus Pomerania Suethica pars I. 1741,ber anbere Pheil ift upd merrearten. Selectiores confulationes collegii Ictorum academiz Gryphswaldenfis, cum praf, deco quod in

perantis ut in academiis collegia Ict . floreant, 1741. De so quod est superioritatis in lure Lubecensi, 1742

De juribus ordinis conestris in Pomerancia Suethia & Ruria 1742 Strunbidie einer Einleitung gu ben Borlefungen über bas BBefiphalifde Briebens einftrument 1742.

De Seura imperiali ordinaria civitatum imperii 1744. Observationum selectiorum forensum, maximam partem accessionum ad Mevii opus decisionum imen L & IL 1749. 4.







# Johann Scorge Bertich,

Ber Rechten Zoctor und offentlicher Sehrer auf der Aniversität Selmsicht, der Juriften facultät Irbinarius, Kochieft, Bramschweigen Cineburgischer Mefrati.

the see gründlich geschert Beckeichere im eine Emisse in eine Emisse mehre. In der Bescheicher im eine Auffahre in eine Bescheicher im eine Auffahre der Bescheicher der Besch

and a second control of the control

gefegneter ausfallen mußte / je mehr der Effer und Bemühung eines berfländigen und geleheten Waters mit der berumden Lehrbegierde eines alles Wertrauen hygaden Edyns in die Wette Little. Die Worflützgigte auch balb einen meiten Weg) dassjenige forfauterien / wohn der felben weife Abfichten blefen Unterricht bigber geleitet batten. Gem Derr Bater gien von Bonfiedel nach Bera/ mo er Die Stelle eines bochgraffichen Reufischen Confiftotial : fupes rintenbenten/ Benfigers bes gemeinschafftlichen geiftlichen Gerichts/ und Mitauffe ers bes ba gen Bomnafii übernahm. Dier famen nun eine berühmte und moblemgerichtete Coule / ge lehrte und getreue Lehrer! und ein aufgewedter und von brennender Lehrbegierbe angeflammte mmen; mußte nicht beffen Unterricht erwunicht ausfallen ? und tonnte ibm etwas bon ben Brunben berborgen bleiben, auf melde ein feftes und gutes Bebaube einer ichonen Belehrfamteit gefenet werden muß? Goldner toar bamals Rector / Bolf Conrector; Diefe flei figen Manner / nebit ben übrigen führten blefen von felbft fich treibenben Jungling fo gludlich an aß er 1713. nach Dalle geben fonte/ wobin ibn, ba er fich ber Rechtsgelahrtheit wibmen wo ber aufferorbentliche Ruhm groffer Manner,welche bafelbit lehrten/jog. Es wird auch bem Lefers rbr nothig fenn/ ale Die Ramen eines Thomafii/ Bohmers/ Gu Den Baumeiftern Der Pertichifchen Belehrfamteit ju fchlieffen wiewiel Beichichtett/ Bleif Biffentigaften an berfelben Bilbung geleget worben fepe. Der Dere Glabov aber verdie hier ins befondere angemeret zu tverben. Dam derfelbe erlidete ihm gant allein bie Grundfe Des natürlichen Rechts, und beffen Dusen und Bebrauch in ber burgerfichen Rechtsgel brit / er fubrte ibn in Die Rirchengefchichte / und seinte ibm Die Diftorie bes Deutiden Reichs. Bie treflich er fich biefe grabemische Antveisungen zu Rupen gemachte wies er 1715 auf bem gei lebrten Rampfplage/ ba er unter bem Borfige bes Derrn gebeimen Rath Bobm lung de in volucris Simonim detectis mit vielem Benfalle vertheibigte/ber ihm um fo rul mar / ie ichwehrer bie Materie/ je ueuer Die Davon ange Bid erfpruch mar. Bile feste er aber herrimen gewesen und mit nas Einsicht in die Archenge und in das Kirchenrecht er schon damals in seiner Jugend diese Arbeit angegriffen habe / hat se genbe Benruhung in Diefer Materie genugfam bewirfen ba er fie werter ausgegerbeitet und une

ter bentEitul: de crimine Simonim 1719. bem Drude übergeben hat. Bierauf gieng ber Derr Pertich um bie Mitte bes Jahre 1715. wieberum nach Gera bon alle gurude. Er wollte num feine Kraffte felbif versuchen; und weil er von der Nothwendige it des eiennen Racidoendens und der daraus entiftspenden Sinsicht überzeuger war/ je erwählte feit bes eigenen Nachbendens und ber baraus entfrebenben Ginfi re biefen Ort ju feinem gelehrten Rubeplate. Seine Reigung batte ibm : em Flore ftebenben Lehrfagen ber Dallifchen Rechtsgelehrten eine groffe Begierbe erwecket as Rirchenrecht aus bem Grunde qu ffubieren. Er arief es mit Gifer und Ber er fabe fich mit Bleiß in den Rirchengefchichten / als ben gulanglichften Quellen um/ und f ob er fich nun gleich ben offentlichen Berichten wiedmete, fo borte boch fein Eifer feine Belebe vo er ing nun gierig vein essentigien Weitsgirn weiwnetz; is hoert von bie Leite Beteige Amerikt vollfomment zu machen diem indict auf. Er verband die felhein Wilfelichaffen mit der Betrachtung der Archite und Gefehet mod er wollte motte von die von die haben den die die diefe falle, dephos aber machte ihn tächtigt sowohlver Gerichte unspiliet, als auch in der gelebr ten Welt dertachtlich zu werden. Der Todefinnes Deren Waters der fin im Unfange des 1718. Jahre gutrug/ veraniafte ihn Bera ju verlaffen / und in der marggrafichen Brandenburgi Rejidengftadt Bayreuth fem Glud gu fuchen / und ba ibn Gelehrfamfeit / Brundlichfeit u Emfigteit begleitetens fo mar es ibm nicht fcmers bafelbe anautreffen. Seine Beichidlichtete that fich unter einer fehr ftard en Angahl Aboscaten fo hervor/ daß er dalb eine fo ftard e Prapin bekam/ die ihm/ da er ohne Mittel dahin getommen war/fo viel erwarb/ daß er fich entschlieffen fonnen/ fich 1720, bafelbit gu verbeurathen erer Benge ab Achtung theils ber fürstlichen Rathes burch beren Borichub ibm die t anverteaut wurden / theils die baburch erworbene Gnabe bes Deren & amberteinut wurden franzische Diefe ernannten ihn gum Proces rathe, ertheilteni hen fich an ihm aufernden ausserordentlichen Geer und Bemühung in den ihm zu besoeg tragenen bochfürftl. Rechtshandeln 1726. Die Mumartichafft auf Die erfte leb rathe ftelle. Und obgleich ber Marggraf balb barauf verftarb/ fo ftarb boch b trauen ju bes Derrn D. Bertichen Treue und Belebefamteit ben bem bochfürftl. Daufenicht ab Da fich amifchen bem neuen Landsherrn/ und ben Mubbial erben bes Berftorbenen Beltermis gen hervorthaten swurde er der einigen hinterlassenen Pringessin als Pofrath unter einem anseh lichen Gehalte jum Benstande ausgegeben Er war amd so glüdlich, daß er die Briedissischen dur einem Benglich hob. Enige besondere Umstande und Urgaden, und siem entatriche Veigun aum academifchen Lehramte bewogen ihn/biefe Bedienung niederzulegen/ und fi Lebrer ber Rechte auf einer Universitat zu verluchen. Er forberte feinen Abich

ich erhielt umd gieng 1728. nach Iena i umzu erwarten auf was Weise sin die göttliche Vorsehung der sindberenden Jugend mußlich machen würde; nach diese zeigte sich bald mit erwünsich erm Erfolge. Ern Erfolge

M 日 日 日 日 日 日 日 日

U

2

×

田田田 田田田田田

3

amentanet under nobumög er nich im Nisigs angefein mehr. Est magelten auch nich ten beim Zurit Welchemigen einer Erfelt au der bei mittlichen Schrichte ber erfer Erfolgung: Erfolgung ist der Erfolgung: Erfolgung ist der Erfolgung: Erfolgung:

big ausflieffet. Er wurde befinsgen weber an Krafften noch an Willen und Muth schwicher sowohl dem Rachten in schwehren und wichtigen Rechtshandeln/ theils durch Aufläte / theils burch Bebenden gu bienen/ wovon unten Proben unter beffen Schrifften vortommen werben: als auch fich ber evangelischen Rirche in Dilbesbeim anzunehmen/ welche au bem Fronleichnams Befte von ben catholifchen Dredigern pfleget angefallen gu werben. Der Domprebiger be toarf ije 1732. jum Crweise / daß die evangelische Kieche feine wahre Kieche water word is dat te feine rechtschaffene Picietter. Der Derr Sondinand der diesen schwache überschafter an Ein-schiede in die Kiechengeschafter und was dassig gehoert werd übertigen war / ergriff die Feder und th ohne feinen Ramen heraus: Beweiß/ baß die proteftantifche Bircherechtichaffene Drie fter habe. Da nun bas Oildesheinnische evangelische Predigant feine Amtsehre auch rettete, ber Wilderpart aber in einer Schrifft: Krone der Weißbeit/ betitult noch Recht haben/ und miber bende Chre einlegen wolltes fo entlehnte ber Berr Sondicus ben Rahmen eines cand eologim, und antwortete bem unerfahrnen Gegner alfo / baß erihm feine Unwiffenheit in ber Briechischen Sprache und feine ungeschichte Mufuhrung einiger Stellen gwener alten Rirchen hrer borftelltes und ba er fich unter bem Ramen eines Philosophen vertheibigen wollen, ibn vole lends von feiner Unrichtigkeit und Albereilung überwies, und bem Streite ein Ende machte. Ben Diesem allen den Zustand des Dilbesheimischen Kurchen und gemeinen Wesens betreffenden Arbeiten vergaß die unermiddet Feber bes Deren D. Profigen die Bescherung der Wissendomft ein und deren Aufnahme nicht. Er beschegt 1735: und 1741, neue und gang gesährert Aufnahme nicht. Er zu des gesche Wissendomft einer Aufnahme nicht. Er zu des die feste Buch Gereit irtibaut reformatum, ist welchem die richtigften Grunde wider die Folter und peinliche Frage angebracht worden/ w rum heraus. Er vertheibigte feine Gape von ber Macht ber Prediger/ Gunbe ju vergeben/theils in Borreben ju andern Berden / theils in einer eigenen fogenannten grundlichen Bertheide get gan. Consorting die just verme eine generaliste ausgemannt ausgemeine in de Gelefenfamteit in dem Sichengeschichten und in dem Kinchenrechte an dem Zag gelegeschaben. Sien welchierig Kinch jed der Optifierie der fichischen Geleffichafft der Gelefen de fant zu machen hatte die propie un on expense et common en enemonit et Legicia etani il madelli dative li franchi de la cuntranda eta Anchengelichette, nach frame Geldmad and Emilidi ja veferigia. Le fettence es ift de Nederlashederic fich in diete mellens nen den Geldmade etande etapette de la comparcio etapette de la comparcio etapette de la Comparcio etapette de Legicia etapette de la comparcio etapette del comparcio etapette gebene Jugend, welche gemeiniglich die reinen Amellen werben gebet? und fich an trube Pführen ballt? aufdie ersten und richtigsten Urspringe geweifenhat? Der freymmitzige Avertrag/die worte reiche und fieigelwe Schreibert? bie Ausbund ber Beweife und was sonst grundliches in diesen Berede befindlich ift. hat ben Deren Berfaffer Die Ruhmerworben/ bag er unter Die meremurg bigften Scribenten ber Rirchengeschichte gehore. Das andere Berd / modurch fich Die State und fo eine grundliche Einficht in den Buftand der Rirchlichen Reglerung der mittlern Beiten erfordert / fo gludlich mußte er alles ausemanber ju fegen, auf bas Dilbesheimifche Dochftifft angumenden/ und mit noch ungedeucten Urfunden ju belegen. Ben Diefen Arbeiten aller bei rgte er auch ben Benfis bes Dofgerichts in Dannever/ und erwies fich überall/ als ein gelehrten grundlichen und unermitdeten Rechtelebeer; fuchte aber Die Beurlaubung geroffer Urfachen bon gebachtem Jofgerichte 1737, und wurde barauf von Gr. hochfürstlichen Burchlaucht ju Braunschiveig Luneburg in Die Jahl ber orbentlichen Bergliber Dero Pofgerichts aufgenone men, welches Umt er von Dauf aus ebenfalls mit aller Ereue verfeben/ und baben bejonbere urftliche Gnade genoffen hat

pflifte batte fig der Örer 20 Vertich mit einer aufrichtigen Terne ber Erde Dieblet bei gewöhnt im der reichen Lindich mot Dieblet möhre ist finde in der preichte von der Schrifte auch der Schrifte machte finde der Schrifte der Schrifte der Schrifte auch der Schrifte auch der Schrifte der Schrifte der Schrifte auch der Schrifte der Schrifte der Schrifte auch der Schrifte der Schrifte der Schrifte der Schrifte auch der Schrifte der

Land Control

figen Worlefungen/ und andern academischen Ibungen die Starde feines Geiftes, bei Arnchie barteit seines Wues / die Beredsamkeit und den Reichthum feiner Zunge und Feber/ und die be entaenen feben fan.

Die gelehrten Arbeiten bes Deren Dofrathe/ beren gwar fcon gum Theil gebacht worben / find folgenbe:

Diff. de involucris Simoniæ detechis Hal. 1715. præf. Bæhmero. - - de jure erigendi cometeria , diff. insug. Hal, 1717. pr. cod,

Recht ber Beichtfluble und bes Riechenbanns Dalle 1721, 1738. bermebet.

Elementa juris canonici & Protestantium ecclesialtici , Jene 1731. 1735. 1741. ellegeit bermehtt und bete

De divisione operarum in determinatas & indeterminatas ibid, 1721.

Beweiß baf bie protestantifde Rieche rechtschaffene Briefter babe, burch einen proteft. Buriften. Dilberbeim Eines Candidati theologie Antwort auf Die Schrifft: Erone ber Beifbeit, ib, Anmerdungen über bef

m Antwett, ib. Strateri affertio libertatis civitatis Hildefienfis, cum aucturio 1722.

Berfuch einer Kirchenbistatie, so ferne folde als eine Sieleitung ju grundlicher Erternung der gestlichen etsgelohrische kun angeschen verden. Erste Jahrhandert 1736, propose 1737, dritteb 1732. des bierten erfter Cheil 1739. ber groepte 1740.

Greek tribunal reformat

Brinblide Bertheidigung ber Lebre ben ber Mache Die Gunbe ju bergeben, baf folde unter biejenigen a commons vorresques per tree ses her Maglike Chiefe ju begeben, bei field war bleiginge met erreptriefen Onseigne ju trämen in, noch der Olleife in anderen der seine der oben dem den erreptriefen Onseigne ju trämen in, noch der Olleifen in angelen jung der oben dem den ver einem Ungemente negebreit mehrt mehre. Arbeitendie dermeigt mehre 1741, "Dürdt, Stadenberg ses term Unfgrangerte Tradenberg, Technologien der 1741, "Dürdt, Stadenberg der erm Unfgrangerte Tradenberg, Technologien der Holleifen Diese von Stadenberg der Stadenberg der Stadenberg der Stadenberg der Stadenberg der mendragen beson Stadenberg der Stadenberg der Stadenberg gelien Welde unt mehr ungewerfun Unterhalt helle, de. 7,753.

Delmitabeifche fleine Abhandiungen :

Tenestne canonicus Scholafticus dignitatem nec ne. De jure imperatoris exigendi surum coronarum a Indris.

Deorigine juris jurandi perhorrefcentire.

De notione vocis cleri genuina adv. P. de Marca Dodwelli , Binghami aliorumque neotericorum ine-pt ascavilationes diff. I. & fi. De origine, ufu & auctoritate pallis archiepiscopalis differt. V.

Undere unter feinem Borfige bon ben Berfertigetn vertheidigte Abhandfungen muffen trir bier borben geben. Die jur Bertheibigung ber Dilbesheimifden Grabtreder verfertigten Schrifften, beren obengebacht treeben , find folgenbe:

Den dem Ursprung und Sigmschaft der sogmanten lurium flote, necht einer umsändlichen Erzählung was der unschiuste Riage Dete Abet und Sommen der Austria als Michaelem binnem Didesfrein wider herrn Burg gram und Kath dockspiel der mehrerielt gesielt. Nachschaft erboten.

Rechtliche Behauptung ber ab Stiten Deren Burgermeiftern und Rath ber Stadt hilbeiheim vorhin jum Drud beforberten Abhandlung bom Ursprung und Sigenschaffe ber Jurium Stolie.

Representatio status cussife in Cadem Deren Ibbs und Eentem bee Einfere ad S. Michaelis ju Juides him triber Deren Dungerm und Narh defilip poo. citationis ad videndum repeti jura antiqua, j seque re Franc. Nr. (III. Derestich)

flitui juxta recessum Beunsvicensem, worinnen die Michtigkelt der klöfterlichen Ansprüche, hingegen die in jum Er facto vorrolltende Gereckinsteil der Stadt hildrechtem gezeiget werd.

Suret Geschänts erzählung, auf twas Beife die Stadt Hilberdeim gedrungen worden, gegen der hisfeliche hilberheimische Regierung Annt Ceutornald, ingleichem Kiester auf S. Mich. der dem hichen keiner. Kammergreich Alage zu erhoben.

hi juse & faito engrindet dedadion fisper jure indicendi collectus, ordinarius & extruordinaria merianna gariett reiro, bed alt in her Stage for Coast Antorienna agriett reiro, bed alt in her Stage for Coast Antorienna agriett reiro, bed alt in her Stage for Coast Antorienna agriett reiro, bed alt in her Stage for Coast Antorienna agriett reiro, bed alt in her Stage in the stage of the stage

regengent Utrbef in berigem Stand Richten zu fein find.
Delaufkung einiger Sigle, nelde ab Seinen deren beim ihr Bilderfigung ber Einde Hilber beimiffen Turgen Erfeichte Erzählung zu, in offentlichen Abbrud geluffert vorben. Behoden and der ein Syndicia ber Ginet Piliberhin die gegen ihr einsemulische gebran Albertungen um Bertalundbungun gebera.

abnber und ableinet. Undere in befondern Streitfachen bem Druckt übergebene Deductiones geben wir allbier vorben.





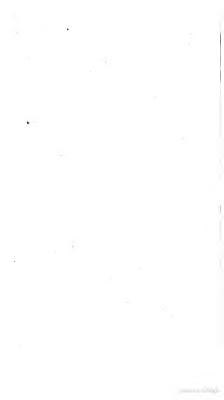

## Foseph Murelius de Vanuario,

Königl. Richter dem ben Tribunal Magna Sicaria

B gleich die finifere Nacht der Barbaren die Acchtsgeiebefamteit / nachdem fie unter Ampre Lotharia ausgesangen hatte / das Daupt empor un bedere die Schön beit, Molay fer der Mönkerne fragest hatte ungenein verfeldet, und mit dem Schimmel der damaligen rauhen Zeitenbestedet hat / is daßlie von Irmerio and bis Italien/und thaten aufgewedten Beiftern Die Mugen auf / baffie fich nicht nur in Die ingendreicher abgefchaffet/ je freudiger wurden groffe Rechtsgelehrt

jourfant zu D'imben gefammetenn Wichgebert nicht zu Seine ben der Bennen und Einmann übergeitst. Der Geford Zustende der Gemanne ist im Zugle zu ein der Gemanne in der Stellen der Stellen der Stellen der im Zugle zu der der Gemanne in der Stellen der Stellen gerand der Stellen der Stellen gerand der Stellen der Stell beger's word bie reconstituter von Bertumer und Schmidt auf bie foden Wiffendigffenn et. Sein Jieff gieng babre mit einer bernnenden Schmidt auf bie foden Wiffendigffenn ble Erfanntnis der Alterthamer. Er fludlerte Anfangs den den Zeinten allem die den der fellem befante geröchniche Schrart bieft im nicht ab, fich unter die Soriffen der allem Gried b Romer gleichfam gu vergraben / und aus ben Blumen ber alten Beifibeit ben ber Bebichte anfeben/ fo wird man mir Recht geben und biefe Befchreibung fur feine Schme alten / weil der reine Gefchmad ber alten Romifchen Literatur nach ben Urbilbern ber hatte fich bemnach einer Stige ber Rechtgelehrfamteit verfichert/nemlich ber grundlichen Ginficht in Bebeimnife berlateinifchen Sprache/und ber baraufgegrundeten Beredfamteit. Doch feine tie eindringende Urtheils: fraffi wußte wohl/daß noch eine Stüße erfordert würde niemlich die Weltm heit. Bas vor gefunde Urtheile von deren Nothwendigkeit zur Rechtsgelehefamkeit die Ztalian Juriften um blefe Zeit in Napoli gehabt, fan denjenigen nicht unbefant fentwolche des greffen Nechts-gelehrten Jani Vincentii Gravins Buch von dem Urfprunge und Zortgange des bürgeriichen Rechtss. ern Beltweifen etwas beffere. Damale tam ju Rapoli Die Cartefianifche Philosophie auf. mig Cartefius felbit von ber Bernunfftlebre binterlaffen bat fo fleifighababen Diefelbe feine Mus ren. Seine erste Bemühung war i die Quellen des Römischen Rechtes aufzusuchen die Gründe der Geses zu unterlichen i den Roccsand der Aussisprüche der alten Römischen Ausliger der Ge-fetz guerderen Lund die schienen Wiffenschaften mit dem allen zu verkinden. Da er au etnem Dete ftubirete / wo es ibm an Belegenbeit nicht fehlte / fo mar es ibm leicht alles biefes ju ber

arciffes.

greiffen / was ben Bleif in ben Befegen ichon und augenehmmachen tonnte. Und von biefer Mrt au flubieren ift obne Imeifel ber Gifer berguleiten / ben er fur Diefelben in femen Schrifften bliden laffen. Nachbemer hiermiten gewagiemen Grund geleget / fo wendete er fich alsbann erff auf die pogrifige Rechtsgelaberfeit im Ceiernte fie mehr aus forgifiliger Betrachtung der Gefge-nub deren beingen Gebrauches / als aus den Schriften der Rechtsfehrer. Und fo wurder getre lich geschielte sich vor ben Gerichten brauchen und in schwehren Jeilen hoeren zu las sein. Discussion: bis feinem bliere Fürsprachen von Gerichte geherrt haben i bamen nub grung sogne web bald fein trafficarer bereiter und nachbeutlicher Wortrag Berschaf gestunden. 

jamuar war io verzoguindy mio iprzugom ożną je operza omrzyceją er iur bież bene 1992. je of Konigetown Spondistam Gicilieriam, die twore bendiebu na (in ele madebridich) Spije amb foljen / mio ibre Scheineti aud bem allgemeinen Jengnije aller. Armer ber Wijfenfooffren alje abarythan belg ildő: Mai, entholoffen / um Dielent ub Muyem ibre Staaten fich ibrup eigen ya machen mobilen 1937, bie anfehnliche Stellerinet Diodreck bey bem Zeilpund ber Megne Vienne (\*) madyrumbigm 1737. bie anfehralisée S'ételierine B'étélierie és poient Zeilund der Magne Wicanie C' augmertenam. Dieté ensighe Sint aufstenam ermit érein a genérie Mésagir die mit Staterlaur te mit bet Orterdojetit majald ju maderné als groß bes Bizenpiner mar dus frèmman services de la Marchael de Marchael de Marchael de Marchael de Marchael de Marchael services de Marchael sampliede finjant berez ünfehr in bei der jest erenniger in marchael de Marchael de Marchael de Marchael de Marchael de Greschel der Marchael de Marchae offenbahrte fich fondereich alle fich der König ent fichloft eine neue Sammlung der Befeg feines König-reiche beramfalten zu fassen ab beise wichtige Wert vornenlich dem In. Zammaria amperteige Wert vornenlich dem In. Zammaria amperteige Wert vornenlich dem In. Wert Be-wurde zum in dem vornehmiften Ständen des Reiche dagingt au veranffalten, wod zur Beferberung der Gerechtigtert benicht eine Benutz fo ift beief Leuging zu veranstalten, wöch zur Be-größer bie Person ift von der es berfommt. Man fan auch aus bem Effer des Oren Jamarik Rechter befreicht nicht er Diesecken. effehler ber Berichte und Der Abvocaten jur verbeffern/unverwerflich ichlieffen/feine patrlotifche Ben mugung gebe babin bas Recht ben Burgen und Unterthanen eben fo leichte und nige ju machen

bem (\*) Co nied diefeffint in bem ben ben berren Sergio verfaßten Leben gennet ; inhen von Liener, di Firenze 1745. p. 552. merb er geneunet Borreturio della Real Camera de S, Chiara,

Dem fe met den unbefante Gegenn ber Modet worfderlet in medfert ble Gerden ber berühmtete gestellende weben dem Gestellende best wie der Gestellende best wie dem Gestellende best wie der Gestellende best dem Gestellende best der Gestellende der Gestellende der Gestellende Gestellen

nang der Ortfer serfeiert neven m. 1. nr.

richtprode geinleiter. der migler nebby ob gin eigneit 2004 bei einspelt 2004

#### Die Schrifften Diefes berühmten Rechtsgelehrten find folgenbe;

Respublica Jurisconfultorum Nesp. 1731. 4. Lipf. 1733. 8. Iftoria della funiglia Montalto, in Bolugna 1735. 4. Latina Carmina; collegit Juames Antonius Sergius I, C. Nespol 1742. 4. Laules differationes vesti incomparti.

Legales differtationes varii argumenti. Della vizințe maniere del defender le cause nel foro, in Napoli 1744, 4-

3n erwarten find : Differtationes ad Grotium,

٥.





### Johann Scorge Smelin,

Der Arznen-funft Doctor, und derfelben, wie auch der Stäuterwiffenschaft und der Shemie ordentlicher Sehrer auf der Universität Sübingen

A et in der Erlantini der Matur vorsentiligi und paeril datung aufkommt des finant der Geschäufer der fieldigen imme haber um might ferer Ketygebüder in der kulle für der Geschäufer geschäufer der Gesc

19. 20. Pere D. Johann George Gmelen, Jast die Etabe und Unserfüller Mellingen zu sienen Gehentleter ist, wer im Schoper 19.00. Im 2. Singst in den Deren Schoten 19.00. Im 2. Singst in der Gehentlete 19.00. Im 2. Singst in der Singst in der Gehentlete 19.00. Im 2. Singst in der Singst in der Gehentlete 19.00. Im 2. Singst in der Sing

mm. 3000 offentliche auchemisfe Wilshambungen i des proteines net der Effect dem Effection teretrate Agent erfentliche Sperients in meier der beimer gebennen neten. 2014 erfte nat uns ante bis einer der beimer gebennen neten. 2014 erft en aus aus der State der State

kommentett måddig anmedgelenden medvendighen oblehefundent.

Didangen med Blummer buder kommagere utvillerumen hoben mill y pflegt man in eine nahrm Beden genne på benumer utvillerum genne trette state at med bet det at det en trette state at det en tr

Das finne im ber Der! Am bei gittligfe Besteinung austerigen gehrt? bed fyrert Gittligen in Geleicher Gittligen maßight in medder. Und nan semmelber mit ber bereinneben Gigle ben Besteher Gittligen miglich in medder. Und nach beriften weiter Wegierung multit für auch gelter freihe Gittligen miglich in medder. Und nach beriften weiter Wegierung multit für auch gelter geben der der gestehen der der gestehen der gestehen der gestehen gelter bestehen gelter Deltation betreit der gestehen gelter bestehen gelter Deltation betreiten der gestehen gelter bestehen betreiten der gestehen gelter bestehen betreiten gestehen gelter bestehen betreiten gestehen gesteh

lich) und docht im folgenden Jafre 17-29, wiederum nach Jamiffe.
Der Menichen Schander find gar off von den Elifichten der göttlichen Worfebung weit netfenselt und ihre Wegen tweeten von vertiglieben unwerhofft gan anderft gefeitert, als fit ein Simme

so glückud, ausgefallen, dass ich glaubte/ dem Leier eindesonders Weegnügen, dem Bisdersale aber eine ausserieiner-nügliche und ungenehme Karteie zu eritziehen/ wo ich sie/ so turz als möglich/ und wie der eine Kunun zuläst/ nicht erzählers wiede.

20

Der Cigar Permelber Groffe hatter, niet er der Parisficien Academie der Wolfenschaffen jugesaget hatte, fich schoe 1724, entschliebt, eine eigen Wichelmung geschilter Manner nach der dambschaft Ammischafte zu berein finliten , die Orlange wer Gesten zu geschieden, der eine Ammischafte zu berein finliten , der Orlange wer der den zu erforfen, und des dem gerintlichten Westerragent Western zu erforfenn, ob piche mit America das feste Land jusammen hienge. Sein Lod hinderte jwar die lastene Rapferin Catharina beschloß, idres Gemahls Willen aussühren ju lasten. Sie Cache : allein bie binters Gie fchidte bemmad Leute, bie Ber Schriftsber fundig maren, nach Komtifchale, dufe fannen 1730, juridie, da nun die glaereichig regiternde Kanferin Anna mbessen ben Ehren bestiegen batte, und beachen die Racheicht, Asia und America bangen gur niche ans einander. Der grofe Beift Diefer Pringeffen wurde Daburd ju einem Entichluffe angefeurt, Der Die Beremigung iba boch ibe groffer Geift benrichend, alles biefes ju überreinden. Gie gab Befelt, alle Miatrifice Landichaften bit an bas veientafifche Weltmerr, mit der Lundichaft Ramtichafta zu erforichen , und alles mas aur naturlichen an bad emmantiete Bielemary, met ber tembjoert Stamtfenfelt ju erspringen, mit die die mei gut an natierierier belegrießen mit begenambellen. Djelten abjedert, gegen Verben um Cellom ju er famtelugen. Die Timbe-men marke migenspear, für zeinet aus derem Wirtel ju lergen, neder beju sausten, mei jud bewarde nicht mehre. Geschlich der gert 20. Oendie beider bei dere, kennter er der Stjenerte, die hoherte betein Zeit aus Dietspalen gebenden ju laffen. Er mehrete filb um der natierlich Offderfet bedere ju beisegen, man ernes fem Richelte spette beer, und er mette beleitet, dem mat Jerra Offstran Grüffers z. Der die beligterie Offdelier eforgen follte, und dem Deren Louis del'Iste de la Croycre, benen die Erdbefdreibung aufgetragen murbe, nebif febt Edwarm, "nem Waters, "menn Benjetten, vor führnelten und einer Betrefung ein Milig absir lenden. En anfehrlich des Gefreite men, fo reichtig und größ met Kräuf, der ein is saus der ben in midste Danie wereitigt Water. Gesenste der Krief ben 1-3. Ausgelber Jackes 1733. an. und Kanne über Währe dem Waterschaft und der Militäte Gesenste Witer ben 1-3. Ausgelber Jackes 1733. an. und Kanne über Währe dem Währeitig dem Ver Militäte Gesenste Witerschaft und der Dauppsteller Zinn, und mit dem befrießen Militäten. rer Ammerdungen. Im Ente Des Jahre traten fie in Die Grangen Cibirien , und famen um ben Anfang The anticontent of the second fer und Bemadfe bar , welche frift und lieblich baber toadfen fonnen. Die weiter binauf gelegenenganbideffe et bennoch ju Krasinogaust aufam. Auch bier fand te Gelegandet ju einer bestonen Gesboetenung, indem er etliche sogenante Befault gen zu jergliedern befam, und den Ursprung und Gebrauch des Sissams bep diefen Ediscre uns terfuden fonnte. Er fing auch in Die an bem Bluffe Birjuffa gelegenen unterierbiften Bolen, und befudet en per percent Contrat, en Appeal per Conservation, und den auc out en Treisen Committee und ester en conject des treis (Berling auch en Contrat de Contra

rersponderen, daß finte der anderen eine Jündering finder, umd sie wößten, insam fie fich ju Schaffe zu begeden n. Weif ihren man das Jünder 1737. desp bestimmt twurde; so beschiere fie dem Gemmer des Index in des des jerigiete der Gene Onderf gilderen, und den Oding anderwohn anfolgelichen berücklichen und der dem gemäß ju beschreiben. Diegend und Indexected beten innen ble Jahre, umd beglücker zich lattender Lie der Weiter der Anzeitsbarren der Germingskom und mit Mick Nachge angeienen Körter und Wickerfischen Im May tamen fie in bei pro Riadriffern Sandels . Siebeben, beren eine Ruff und ben bar aus ertundigten fie fich alles beffen, was Felber, Walber, Aufre, angoliffen Bolter , merchwärdiges hatten. Und fodann lendten fie fich wiberum und der Vinespelligen Wolder, nerdierungs batten. Und hohme institute sieden auf dem Mille Gerings nach der Statt Unterf, erse fin eine Kam kann zum debann filt Ingelog gesten Wissers nichteter, auf neckham und dem Streichen Schäff fie bejann zu weich Schaff gemein Unter unterfellen nach Offen gesten filt, "in einer Zambfechfelte der dereitlich wieder merchauftraget. Das Land fina filt sich filt der den Stern, bat der meine merchauftraget. Das Land fina filt der den Stern, bat der meine merchauftraget der den seine der Wissersche voll filt der und Stern. name nebenschen Zweisen nicht Gefräßigte der Wichegele. Delich wer der Gleigkeit erfelten, wie in Derme ungelein. Die leigt in ist, im Verfürste finner in des gest beseicher Wieden in Germäte Schrichte ist, der Gestellung der Schrichte ist, der Gestellung der G telegene Canbichafft, ben ber Bedngroache Mbagautu ju erforfden, wo in ber Dabe gwen ar ben Blug Argun ausmachen, ber britte aber fich in ben groffen Ger Dalai erg Dolg und fuffem Baffer mangelte, fo tonnten fie nicht geraben Bege nach bem Ingoba flugumtebren musiten über die gebachte Granmonde burch burre, und bem Anfeben nach unfruchebare Greppen ibren Jug bem borinen Orte nebauen. Go beidweckelich es jugt "balt und Monfre wenen ber Monnels mit lich zu fü Dem vorigen Orte nehmen. Go beschwebrlich es ivar , Delg und Waffer wegen bes Mangels mit fich ju führer fo andenehm roer ihnen die Menge fremder Pflangen und Gerolchfe, die Seltenbeit vieler wilden Lieser, die "Di is management und from the Ottom from the Planty in an Offendige, the Calculate a securities State is a planty. Excitation to a Combine Industries to Commission of the a long offension have Chapter trained as possess. Planty in the Calculate Industries of the Calculate Industries Ind Enblich tamen fie frath im Der Bisber war alles gludlich gegangen, und Die erfauntiden Bubfeligteit ber Wifentbaffem fich aufhaltende Befellichafft willig übernommen hatte, fonn eine fe Miemand fone befelbigen febnlicher entgegen , als ber Derr D. Gmeim , beffen g eenbig ber fidricefte und reicheite feinem Gegenflande nach feon muffe. Man machte b nodeweite der justifier nich triefels innen Gegenfliche und fers mein. Wien made Semend. Sie geweite, was der fortereigt juricent, ob dem in der judiciert versicht versichtet versicht versichtet versicht versichtet versi bot ,ausjuraften , und ihre bortreffliche Caninilungen in Ordnung und ine Reine ju bringen. uthetes Ungluct roarf auf emmal alle Doffnung bes herrn D. Smelins barnieber , und fte fer Geschillschaft ungemein. Ein unglickliches Feur, das in dem Quartiere des Deren D. Gie nate aufgene, do er dem nicht zu Saufenser, dereichte mit dem ganzen Daufe alle seine Bude nungen. Schriften " und was er soni den Worrald des Danden hatte, und ihm zu seinen na feden und andern Wahrendummen nichtgaben. Ich leifer, des odendom mie zu einem Al feben umb andrem Bahrenchmumgen notifen war. 3ch infe lieber, ber ohnebem mir ju einem Blatte, dem Lefer über ju überdenden, wie dem Serrin D. Genelin mit feiner Gefellschaft muffe zu Muthe gewesten fepn, als ihre Ernde, da ie gleichfam foon an ber Gichel mar, burch einen plotiichen Geurm und Sagelmet Doch bas war nun nicht mehr ju anbern : und man mußte nun barauf beneten , fo viel den ju verboffern "und was noch feries", aus der Affer hervor zu gehen. Er dichte auf a filt mandes ber, auf das er soni nicht gekommen mehre. Er besche vielt Ammerchangen ern Papieren wederum ju rechte zu großfederte allerlog herre, die er im Midister haben fi Er bachte auf allerten Mittel, und if ein Dassiere moterum gereite zu einstehent eleiere Beiter, bei zur Klaume baben beson. St. mehre sein fernis, so die jud er Gereinschauf des Gestellen des G Blus Eunguste durch ju fichen, wo fie noch mott genefen waren. Sie giengemben ez. Mugunt ju Schiffe, und twent den Blussbinunger in Monats Beite indie Etadt Inificial. Sie fa mwelten fo viel noch doon Perbile iders met, Pfangen und Caunen, und erwarteten ben meitern Erfolg

De fibre bei Stett unterhijke ihr Definne geferur, und mehr fei bebeit. Derrichers Stelle Gericher, Denner in Promisering feine Menner, ber von der unter Michtigeringsfeind feine der und ber Derrichers Stelle des der Stelle des Stelle des stelle der Stelle des stelle der Stelle des ste

Effektien ist pilturalism Witter unterminister dem Gelder inter Jank. Der fine er bei 17 des aus dem Sten er bei 17 des auf dem Sten er bei 18 des auf dem S wenter meine steine fie löglichen bermach bei Greichen hande der besiche fielden bermach bei der Gleichen bestehnt der besicht zu der der gestellt der der gestellt gestellt der gestellt der gestellt gestellt der gestellt gestellt gestellt der gestellt gestell Dann er fonte ichen im Merzmonat Reduter und Blu ben Sanston Oftrog bif Caberostoi Oftrog und bie «Weldfreiderfür zur Grundschaffer unstanden in. Zwau er foren fenn im Utterpronen Stater um Wiesen. Zur der Stehen der Stehen zur Stehen der Stehen zur Stehen zu der Stehen zu der Stehen zur der Stehen zu der ste fin, vom il vin der Camino habidi par meiurm Erfelberum giber Weit einzele underweitspet ausgemeinen. Sei hann des inger und der Erfelberum gelte und der Steine der Auftrag des Erfelberum der Ausgeber der Steine gelte alle nicht zu Steine der Steine gelte alle nicht zu Steine der Steine gelte der Auftrag Steine der Steine gelte der Instelle eine Betragen der Steine gelte der Instelle Gelter Gelter der Steine gelte der Instelle Gelter Gelter gelte der Steine gelte der Instelle Gelter Gelter der Steine gelte Gelter gelte der Steine gelte Gelter gelter Gelter gelte Gelter gelter gelte Gelter gelter gelte Gelter gelter gelte Gelter uns, mehr gelte gelter gelte Gelter uns, mehr gelte gelter g

dufelift die Bergreeret, Gruben und Schandishärten. Am Ende die Hoffing von diesen die Verlande in Weisen die Verlandischen Amfere Micklandischen die Lagierführen umfoden, unglieden die Lagierführen diesen die Verlandischen die Verlandischen die Verlandischen die Verlandischen die Verlandischen die Verlandischen die verlandische inseche Funde fam.

weden, am Vangelen hayder-Undersweck Endeum, um besterfent er wicht, am eine der Vergelen und Vangelen hayder vom der Vergelen und Vergelen der Vergelen und der Vergelen und der Vergelen und vom der Vergelen der V

frit mangeliet. Et nohm ju erkt das Phangarteris der , und arbeitet eine vollständige Orfdricht der Sidentid Phangan, Blumen und Orgodofie aus , derm erfer Theil unter dem Liul: Flora Sidentia 1747. erform und dem der propte Edel indehlens fesson, die diesigm aber das Phinteriaum der dierreit nach und und bereite der Sturme erft ben 3. Sept. ju Lubed gefund und roohl erhalten an. Irven Mochen erhalte er fich Die Merckwardigkeiten biefer Stadt, welches er bann auch auf feiner Reife über Damburg , Berlin, Got od systemations from evine"—aus, feetinde as doon auds aus pinter aus, in our party oversamment, o'entern desimate of Margarage, foreinmo Brandfria retion. Uterall mardet er tijd nieue foreinde, beforde de Calmet bestelder und Oriektere, de Zeguinderunge's beloem, de magtegare. Num! et alettragiere, om trod und Emma Schrecte Unionis baz, und foreinnusbendennde Oriektichfielt erfolgerichte de Dereits aus de Zeguinde Schrecte (Anderdagiere, om trod der Schrecke (Anderdagiere, om trod de Zeguinde Schrecke (Anderdagiere, om und de Schrecke (Anderdagiere, of Schrecke (Anderdagiere, o Bubingen empfand er ben RBinter binburch einige Befchrechtlichfeit an feiner Gefundheit , ba er ber Rube : modertreas, und big fe near and dee beerrefemile Urjady, noarum er bep dem Jerref Pediplemten der Peters Eus gib dermit um Bertug finer Jurus fein auf ein das John meiter hannes omhelt. Unterdefin their er jure Scholm Cefumbleit im Befull dig fit eines dieren Beuters eine Kieft bursch die Schoolie, und fammelte and auf bertuf tros ihm das Mich, die Geldege und Eddie, die Gedote, Cabanete, Bahnete film de Moterfale und Scholmete sterdingen. reas min use gravour createge use e doute, ore createge, countre, countre, countre par above finished between the between the country of the properties of the country of t bochlürfliche Durck, Durch ein einer Decret Unigit juneback. Er wurde bemnach ben ber Nedden geschäugen, und bem Bergog ekträssinget und kerusten, den betanisch und chemischen Gebrichel zu der Reicht war alse übrig, als die Einwilligung der Petreteburgischen Raadomie, neiche alse inner Zeit erfolle er dahen in delfandischen Corresponden blieben, und die Seberschaft Radomien bertieren sollen. Er realt f es Lebramt , mit einer feiner Belehrfamteit gemaffen Rebe über Die Brage, ob beurines Lages noch neue

und ihnen genanten Lefer aus dem ergibiten bas Urgbeit von ber Wenge, und bes Beren Brof. Smeling um die Roturviffenicaft von felbit ichieffen zu laffen. Menge, und RBichtigfeit Der Bi 3d fan aber bufes um ebenber thun, ba bie Ciferifchen Probingen babon reben , und Die bon 2Beffenfchafften entfernten Catarn marben, wo man biefes Zeugnis unterfeifen roulle. Dann feine unendliche Bemuhungen und baraus ein ne foone Auserbeitungen überführen uns bavon genug. Diefelben find:

Examen acidularum Deinacenfium atque spiritus vitrioli volatilis ejusdemque phlegmatis per reaget

Tub. 1747. 4.

Flore Sibirice, Tom. I. Petrop. 1747. Tom. II. 1750. 4.

De colore quodam coccineo, ex ligno fersambucci clicito. In ad. phylico-med. acad.net. cir Vol. 111. acad, Petropol Tom. III. De radiis articulatis Ispideis p. 246. feqq. T. V. De augmento ponderis quod capiunt quadam corpora dum igne calcinantur p. 263. feqq.

T. V. De emprento proderio quod cajonis question copror, com que Cetthouso p. sey, seve-p. T. X. De firgres e clone places entre se que, p. 30-16 (9).
30 no Partirentesigolo illustrativos partirentes per la primaria partirente partirentesigolo de la production per la primaria partirente partirente per la primaria partirente partirente per la primaria partirente per la primaria per la p de fexu Plantarum epistola, Tüb. 170.8.



# IOANNES FRIEDRICVS PENTHERVS, Mayn. But. Rost a Confilis Occon. Prof. P Ord. in Academia, Garrier Mayufia, que Goetanore Ge, ectium, publicarum. Exphorus (premo, mat. d. 17 Maji 1633, Turstaniu alde.

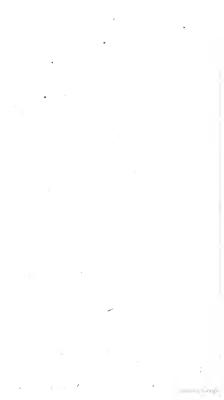

#### Sobann Sriedrich Benther,

Konigl. Großbritannischer Rath, Professor Ardinaring ber Sausbaltunge-Runft auf ber Univerfitat gu Bottingen / und Ober Bau . Infrector. Mer benienigen Bortbeilen womit Die gcabemifchen Stubien unfere Sahr

berte bereichert, und in einen ansehnlichen Wortbeil vor ben verfloffen ren gesett worden find, ift wohl einer ber beträchtlichsten, baf bie L

tungskunft nicht nur in die Reihe der philosophischen Wissenschaften / welchen sie die Bardaren der mittlem Zeiten verdrungen hatte / wieder f stuller sondern auch auf die Wortheile regierender Gerren und zum Woh ihrer Lander zu sehen angewiesen / wystech aber auch auf den academ lo Beniger norphig of a first interference of the Stage o e und in Der Stadt alles fluglich / portheilhafft und nutlich einzurich biert Gyardianb biere bibliokoplikari Syckidiffiging allow idlier. Sie groots und geforder und g copigen zu weregent.
eins eine philosophisches Lehrgebaube mit diesem Sheile zu bereich werns daß nicht alles was wir unter diesem Schul von ihm he da er in dem durarelichen Theile seines Lehrgebaubes wleimehr e.nträglichen Capiteln für regierende Derren also anzum te badurch vermehret / und doch der Anständigkeit ihres grundlich beficht / wann er die dagn heifenden Wiffenschafften grundlich inne hat / wann er es nicht nur in feiner Gtublersfude ausgedocht, sondern aus an der Erfabrung gelernet hat. die jeichnet er fich um so mehr unter den Geleften aus / je weiger die Wiffenschafft sonff

he ficilité et suis uns pourge untre son conspirent unes et passeque sons excessionnesses. They don't distinguisses autres en une de la fire de l'une Borrede au gate halten d'a file mir activité, figiences de l'autres des autres grant mis de les grechemfte uns die ecconomissée Wiffinschaft and die dunit sectualistem practisses Augustes des Watthemats du vide grant de l'autres de la la l'autres de la la la la l'autres de l'autres d vert Stute in vom Sonvergare betweinet und Erfahrung in beieben hat den Berfall g Standspersonen verdienet, und ihm einen Lehrftuhl auf der Söttingischen bohen Scha öffnet, welches von dessen Geschledichkeit und Verediensten ein se trifftigers Zeugniß abl offict, recupers von office Crossenstern und das Urtheil des groffen Geiftes ist, dem man nemlich die Bestegung dieser berühmten Schule mit ausgesuchten Männern zu danden kus. Du. VII. Peneber.

Und da der herr Rath insenberheit fich um den practischen Theil der Buntunft zum Wortheil der Britisschöft ben wenrehmen und mittlem Personen is verderet und berühmt gemacht hat fo wird auch das Andenden seiner Berdieuste der gelehrten Nachweit an diesem Orte vers grundlich senn.

Der Derr Johann Griebrich Denther ift gebobren ju Burftenmalbe in ber Mittelmard Beandenburg den 17. Mai des Jahrs 1693. Die gütige Wossishung hatte ihm an Peren Johann Zacharias Penther: der basselht damals ein Rasthöglich war der aber ehe moch ein Jahr perfosse 1 in Geele, einer lieinen Stadi in der Mittenmard: Kängennissten und Kockseinusch er moebent einen Bater gegeben / ben bie gettlich anscheinenben scheinen Raturgaben bes Berstandes bes ihm geschendten Sohnes von selbst antrieben, bleseiben geitlich ausarbeiten und gubereiten gu laffen/ und alles angumenben/ Damit fie feiner Beit für andere und por ans bern in ber Belt nublich murben. Dan ichidte ibn nicht nur/ fo balb es bie Rraffte erlaub-Che batte, mar ein Unlag, ben die gottliche Borfebung gebrauchte, ibn noch grunt ben, und ju bemjenigen vorbereiten ju laffen/ mogu fie ihn ju brauchen gebachte. Damale erfter Dfarrer zu Rriedland in ber Nieber laufis / batte aber poeber mit vie ber Schule Der Dieberlaufigifchen Dauptftabt Lubben vorgeftanben. Geine Liebe ju ber ftu renden Jugend hatte berfelbe mit feinem Schulamte nicht niedergelegt, fondern fie batte ibn bet gen/einige junge Leute jur Erziehung und Unterrichte neben feinem Sohne /ber nunmehr das Amt feines feeligen Deren Waters bafelbst mit Ruhme befleibet / ins Haus zu nehmen. Won bie-Bon Dies fer vortheilhafften Gelegenheit zogen die Eltern des Herrn Pentberv erwünschten Bortheil/ da sie ihn ebenfalls dahm schläten/ und von ihrem Schwager bilden liessen. Was ein solcher efonderer Unterricht für eigene Bortheile babe, wann ein geschiefter und getruer Lebenneiler emselben untermment / ber im Stande ift / nach den besondern Gaben / Wachethume / Eins cht und Runabme feine Anweifung einzurichten bas in offentlichen Schulen nicht fo leid t o ben tan/ ift benen/ welche mit bem Unterrichte ber Brgend umgegangen/ übergengenb beta und hier eine gute Probe / wie vortheilhaft derfelbe für den jungen Herrn Penicher ausgefals km (enn müße / da er von diesem nahm Amorravandten derz Jahre in der Gostressfehr und ni den gelegten Sprachen gertreulig unterrichtet worden. Wol ader obgedochter Nectoe ibuen Die Grimbe ber Mathematit bepgebracht murben. Da er nun an bem jungen Dentber igner / Luff: Aufmerdsamkeit und einen die Werbindung der schönen und ernstlichen Wiffens fchafften fich einnehmen lassenden Geschmac beobachtete / so führte er ihn in den Eirckel der placetre in de reminente agricore expensar o reconserer y le protect er que in oue de solicification alle / dut er que aude de mathematiciente fluingegiente index un deprinte de begienable. Sommt morbe de Particeriole Editorique modernel engelener; una de 1921, gang qui belen Digienablemia foi bell'engine / de placetre modernel engelener; una de 1921, gang qui belen Digienablemia foi bell'engine) de fig de protection qui de 1921, de la sun de 1921, de la su ber, Deren Chriftian Gottlieb Dertein / erften Lebrer ber mathematifchen Wiffenf ermunden aus in wegen geben der erweite er voglen. De klegnig ans und fand einen gefreuen Beudere einen forsjällig verpflegenden Wirth und einen gründliche Echmeister bei hin in allen Abeit ein (enderfich der proeitigten Machenauft geraden Wigeg zum hammen der hin in allen Abeit ein (enderfich der proeitigten Machenauft geraden Wigeg zum hammen der Abeit in die hin ihr Gemmer der Jahrs 1714, so zudereittet daß man num darauf benden konnte s ibn mit Ruben und Bortheil eine bobe Schule beziehen gu laffen

Frankfurt an der Der wurde hierza außerschen / wohln er fich im Anfange des Som mers gedochten Ichtel begad. Diese Gobalt war damals mit großen und berühnten Lehren beschet i water melden sonderlich Cocceji und hermann jeiner in der Rechtsgachtsanfeit, dies fer in der Mathematik isch faret warret, und ind ben der geschen Welt in geschen Eerdit war leget hatten. An diese bende hielt sich nun der junge Berr Penthet / da er sich diese zwen Theis le der Gelehrsamteit zu seinem Hauptwerde ausgesent hatte. Doch hörte er auch in den Rechs ten Idgern / und in der Naturichte Forenium. Mit was Nachbruck aber und Bepftande theils kinne feurigen und daben erbentlichen Uhre 1867 beild der Chon mitgebrachten (daben Linflack m der Absflenschaftlen er derkilden aadermische Bahn betretten habet / läfe fich daraus ieffen / weil er barneben im Stanbe gewefen / jungen Chelleuten und anbern Universitatse rennden Unterweitung in den practischen Theilen der Mathematif zu geben. Und so dracht er auf nachemische Jahre hiß 77,3 zu / in velder Zeit er eine solche Stärde feiner Studien erreichte/ daß er nun sich entschließen sonnte zu versüchen/ wogs ihn die Worfspung gebraw

den werbe bem Rachften gu bienen.

when staterions. Cem a serra Nausmohlern file dafermer grafer Folfs, for the Kernal de by en bilden file of general of June 19 mounted bel. I work has per Chinago and Publican for the Chinago and the Chinago and Publican file of the Chinago and Publican file of the Chinago and the Chin gene angenommen, und fic daber nach feiner Diefe erreichte er bei blisfer Bedienung. Die er nach feiner gene angenommen, und fic daber nach feiner Diefe durch versiebenen aufchnliche Salder Prutschlantes ung des Bedienmaats 1720. in Etwilker einembann kein.

parties on extraction and control of the control of  With one nogliest bes beiere Werfeldige ausgleier, mis bei nur fan Gelderferien griftle, ein eine Gelderferien gelder in der den Gelderferien gelder in der den Gelderferien gelder in der den Gelderferien gelderferien gelder in der den Gelderferien gelderferien gelder in der den Gelderferien gelderferien gelder gelde

einem fleifigen grundlichen und niglichen Lebrer in feinem Borfale, und ben ber flubierenben Jugend, einem folden Schriftsteller, ben man bem Rubme ber Fremben in ber Bautuufi an Die Geite fi wechtige Probe fuchte ber Berr Bath also ju machen, bag man erkennen konnte, bag er bie demomische R mit feiner Grabeung im Bautrefen von andern zu verbinden gewullt babe. Denn nachdem er voeber etit Drei Connenubrenund Bautunft gehörige Ameritungen berausgegeben hatte, reichte ihm unfer It Der mit vieler fluger Ausreahl eingerichtete Pfefflische Kumftverlag die Dand unter bem Eitul: Baua Umperfung in Den Benfpielen eines beigernen und eines anfebnischen feinernen Saufes ju geben, Baumeiften ju berfehen babe. Das sab ibm nun Gies wertenaten int bet mat fich biefe. termant inn et een Astum perform for de verformer de verformer inner gever verformer in performer de verformer inner de verform gele , welche jur bargerieden Saufunft Amreniung geben : er fest einer jeden üben berdienten ABerth b er reur auch überzeugt , bag es gar oft an Deutlichfeit und Bollfiendigfeit, manchmalen auch an der Gue um fie in Beurfoland allgemein und rublich ju maden. Die in feiner Ausübung ber Mel-Aust gebrauch Teit hatte biefen Erfolg gehabt, baß man fie nach vieler Zeugmife ohne Leberneifter nuben tommen. Demnach nit Der burgeriichen Baufunft eben bergleichen vorzumehmen, und eme Amwei mb begreiftich feen follte, Die aber auch alles begriefe, was einen vollfommenen regelmäßigen Sennte. Er feste fich por, in acht Ebeilen diefen groffen Blan vollfommen zu machen, und im in einer Einfeitung alle Kunftwörter ju erfidren, und damit ein architectonisches Wörterbuch von : Lateinischen, Jealidnischen und Franzeischen Kunftsund Predingeredertern zu liefern, in dem andern die Zateningen, Islaminique uns granspopen Aufricate propriete un negen, in dein ausse ju einem Wohnbauf den Salains octoming nach artibuterischen und mechanischen Spagiffen usg die perfeschießen Entrodre ju erfeichtern: in dem dritten don den Salainsochnungen gründlich in dem vietzen bigleite Entrodre zu erfeichtern: in dem dritten noch den Galainsochnungen gründlich in dem vietzen bigleite Gentrodre von der einer offentlichen redeligken, und im fünften von dersal bauben u. f. w. borftellig zu machen; um fechften allerband Birrbifcaffte und Barwerde-nebaube; und im den die Wissiergedelade, in Betrachtung ju jiehm, im achten aber ju der Anlegung der Edit im, und was jud de und Pract gestert. Anleitung ju geben. Wit des erwonschene Erfolge der Here Verkolfer des justifieren angefangen dode 1 formm die wier erfte mit vollen Koppefischen under folgen der der mit jeden Aufgefischen der Seine ermischen überführen, baß er bem allgemeinen Benfalle bon ben befondern Berbienften bes herrn Rathe bollo geben, und ben übrigen vier Theilen mit ungebulfigem Berlangen entgegen feben muß. be, fehlagt mir Die unverhoffte Nachendt von bes herrn Nath Denibere ben 17. Doch indem ich biefe 7. Cept, Ditfes Jahrs folgem Code Die Beber aus ber Dond , und bamit bie Soffnung nieber, Die Erfulung Diefes Munfchte erwarte ju fomen. Man bat aber bem gutigen Schriftate ju banden, bag es uns boch bie Beiffte bes Aberdes von e fo bolltommenen Meifter gegennet bat.

Die betrachtlichften Schrifften bes herrn Rath Penebers , Die ihm eine anfehnliche Stelle unter ben mathematifchen Schrifftlellern erworben , find folgende ;

Praxis Geometrie, Mugfp. 1732. 1738. fol.

Gnomonica nebft einer befondern umwerfal Communder. Mugfp. 1734. fol. Collegium grehitectonicum, Geeting. 1738. 1749. fol.

Bugabe jut praxi Geometrie, Mugfp. 1789. fol.

Antiniung ur bargetichen Baufunft erfter Leist enthaltend ein Lexicon urchitestonicum ib. 1744. fol.
propert Ebel midulimb dei Amfilikung berfesiebene Webengte
habe jedoch aben Schafmerbaung ib. 1745. fol.
britter Ebeil von Annung, Einficht, Brichaung und Annondung
ber Schafmerbaung ib. 1745. fol.

vierter Theil von publiquen meltlichen Bebauben, ib. 1749. fo



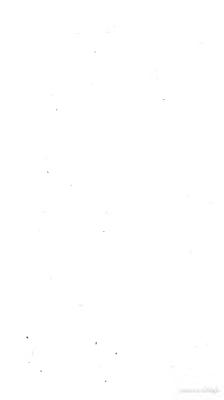

#### Vohann Seinrich von Seelen,

#### Zer Seil. Schrifft Sicentiat, des Symnasii zu Lübeck.

Se briddinger Sterborite ber in die meilen Stein der 200fenfehrfen fich ertrectueben Geden bei der Stein d

Biefelrer, bot fere mu befonten Schriften ber herren Boetten, Moders, Johann Fobrick, Getifried tuborici, Indean Modiers, Riefelrer, bot forr Eunst Lepseld Fredrich Bohm ausfährlich von bem hern von Getien und besien Schriften gehandel in Setzeitan ! Linnb. 1774. g. Sign auf der von der Steiner uns fin mer fin gant, Auf er in en feigende Aufern bes Orderholden in Amerikaanse der Steine Aufern der der St

Gesich neitem best Gehabe vor Gehandline Gehaben ist des nie neigeführer werte, die sig ammend der ihr der gehat, was mit der Gehanden teilmen. Dem Gehand uns der Glüngrighten in einem Jahr ausgestellt der Gehandline Gehandline der Schaffer und der Glüngrighten in einem Jahr ausgestellt der Gehandline Gehandline Gehandline der Gehandline Gehandli

<sup>(\*)</sup> Man bengleiche bis momor, Staden, p. 336, fong.

(\*\*) Er hief Christian betrechtfeid; Man beithe bei fent. Geens L.C. Wolfen Seibe "Bubliotheit R. L. pag. 1009.

(\*\*\*) Aub tres Benn von Benn Christian kinnete propriousen Guillei

Spellands fo (Men. and feine große Verlettunder und Verreichnehmt und remaine zu zeignichten (M. St. palle fehrer Upperat zu zu zeignichten (M. St. palle fehrer Upperat zu der Leiten der Stellands) und zu der der deutsche mit zu zeignichten der zeignichten und einzelnehmt zu der deutsche zu dermitten der deutsche zu der deutsche zu dermitten den einzelnehmt, auf der deutsche zu der deutsche zu dermitten der einzelnehmt der deutsche der deutsche zu dermitten der der deutsche der deutsche der deutsche der der deutsche deu

White es and bet Derra ben Gerien Wenfels gaussan fen, fo witte er geren förselwar Gelenfang, spiller bei den. Denn aus fan en merite Den metr leiten, ab bei er Geren förselwar bei den geben bei den. Denn auf an en merite Den metr leiten, ab bei er Gelenfande beide. Gebru und ber melde foren erweite er den den den gelen gelen den gelen gelen den gelen bei gelen gelen den gelen gelen den gelen ge

es War ihm um Die Jugend, um Die Wiffenfchafften, und um ben Dienft bes Baterlandes qu thun, batte er fich. wohl anderft, als gang, bemfelben wiedenen tomen?

Stada literata, 1711. 4. Other Incident, 17 of the meritis Jo. Christoph, Wolfii, Scad. 1717.4.
Athens Lubcconfee, Lubcc. P.I. 1710. P. II. 1720. P. III. 1721. P. IV. 1721. P. IV. 1721. S.
Guil Buttoni Ashkaa vetteris lingua Peritica, & Marc. Zuer. Boxhornin epifiola de Perficis Cartio

moratis vocabulis. , Lubec. 1720.8. Grammatica Latina Lubecenin, Lubec. 1721. 8. De laboribus quibusdam feholafticis Stadenfibus., Lub. 1722. 4.

De Bibl'oribin quissonain stribustich domentation, som 1/24, 9. Memoria Sacioniana, Hamb. 1727, 8. Bibliotheca biblica e Griptis Lubeccrifum adornata, Lubec. P. L. 1725, P. II. 1720, 4. Erlie Shadridt und ben gelettern Bibliffien Sinbe, Chr. Henr. Heineken. in Patr. Hamb. Ao. Lo. 4. und in Ern. Loop. Frid, Behm, Comment, de rariff, pracocis ingenio Exemplo p. 18. feqq, inferta,

Selecta literaria, Lubec. 1726, 8. Selecta numaria. Roftoch. 1726. Editlo auctior Lubec. 1735. 8. Philocalia epiftolica, e MSStir, Roftoch, 1727.

Princiana quintonia, e assista, remota, 1727.
Delicia qu'ilollica, ex autographis, Labec, 1716. 8.
Meditationes exegetica, Lah. P. I. 1730. P. II. 1732. P. III. 1737. 8.
Applei Malaura Hilboria Iacobitarum, prafatione, vita Iacobi Baradrai & notis auda, Lubec;

1733- 8-Miscellanca varii argumenti , facri , philologici, antiquarii , literarii , Lub. P. L 1754. P. IL 1736. \*

P. III. 1739. 8. Iubilirum Schabbelianum Lubeccufe, 1738. 2. Johann, Kutimanus thetorica , notis instructa, Lubec. 1738. 8.

Stromata Lutherana, Lubec. 1740. 8.

lubilleum Lubecenfe, in memoriam Lubeca hodierne, a prima ipfius origine, ab A. MCXL repetenda, fex fecula confervate, Lubec 1740. 4. Bubel . rebe bon ben bornehmften Bobithaten , melde Libed in feche hundert Jahren genoffen Libed.

1740. 4 Racheicht von bem Urfgrunge und Fortgang ber Buchbruckerey in Libed. Lib. 17408.

Eclogarium, Lubec. 1745. 8.
Bibliotheca Breitenaviana. Præmiffa est memoria Breitenavisos, Lubec. 1747. 4. Vol. III

De Patribus edoctis musicam Eccl, XLIV, 5. collaudatis, ib. 1737. 4-Pædagogia Davidica, ib. 1737- 4-

Felicis conjugii c Nummis confularibus Antonianis delineatio, ib 1738. 4-De Iofepho Arimatheo fenatore 1739, fol.

De CHRISTO doctorum felolufacoum principe, fb. 1739. 4.
De lapientis margaritis praferends indefaum illufratum, ib. 1739. 4.
Ad Pauli Vocam, 1. Tim. L. a. Tim. L. a. Tir. 1. d., observationes, ib. 1739. 4.
Hermecouties regia, quam JACOBVS I. Anglist rex Bandang Joyg miferuit. P. L & II. il

Varie observationes, ib. Delect, L. 1740, Delect, II. 1744, 4. Varia poètica, ib. 1740. 4-

De providentia Dei circa conjugia, Lub. 1740, 4. Ad Ecinharti vitam Caroli M, hypomnemata, ib, 1740, 4,

De Abrahamo & Jacobo patriarchis viduls, ib. 1741. 4.
Hifloria jubilmorum feholafticorum, ib. 1741. 4.
De genuiois theologis teftium nomine io N. T. infignibus, ib. 1742. fol.

De genuous diestoria beatonis menimic v.a. a magaines pos 4/41 con Caffrenciogia biblicia; b. 174.4. dol. De lamo magifiratus imagine, ib. 174s. fol. De loispho Afgrodrum rederie de Goldree, ib. 1742. 4. Paradoxon Dippelianum de magifiratu in requo Christi non necessario falitatis à iniquitatis conc victum, ib. 1743. fol. De Paulo curam omnium ecclefiarum gereote, ib. 1743. 4.

De ramo curam omisume exceitem greeore, 10. 1743. 4.

Martini Lutheri verborum, pubus conjagim arbitratus eli paradifum, declaratio, ib. 1743. 4.

De favore Lubeccanium erga Bremenfes, ib. 1743. 4.

Marone Husbeccanium erga Bremenfes, ib. 1743. 4.

ib. 1743. 4 Paftoralia Bernhardina observation/bus nonnullis declarata, ib. 1743- 4-

Cogitationes de neglectu potificos Latines feholis valde noxio, ib. 1743. 4. De Cimbrorum in rempublicum Lubecenfum & Lubecenfum in Cimbrism menitis, ib. 1744. 4. Paulus doctor scholaiticus, ib, 1744, 4-

De academiis ante academias, ib. 1744. 4 De tempore jubilito, ib. 1744 4. lus Cafareum e pandeĉiis facris delineatum, ib. 1745 4.

Sucularia variis declarata observationibus, ib. 1746. 4.

Nechtliefe verze overzens overerhandens, de 1740-4-Georgies siere, de 1746. 4 up Ausfrug al Persamen sedructien und 1735. dokumente Eutherischen Babel. de 1747-Auslie zu desse Nachrick in damb. Bir. 1748. n. 38. p. 780.

Ecclefa Lutherma theologorum Inbilantium copia miratu digna guadena, ih. 1747. 4. De vita, merikis & feripius Iacobi Prapoliti, ib. 7747. 4. Obfervaciones ad firculorum N.T. charakters Cavco-Warthono-Gerianos, ib. 1747. 4. Pines, Der, VIII. pon Greien.

De formas Milichia, ib. 174. 6.

De pagido in domino el Nvhain, VIII, 10, ib. 1748. 6.

De Davide Glozino, ib. 1748. 4.

De Davide Glozino, ib. 1748. 4.

De ment Maio a Carloo M, dido Wonne-Monzal, ad Eginbart VII. Car. M. c. 29, ib. 1748. 6.

De ment Maio a Carloo M, dido Wonne-Monzal, ad Eginbart VII. Car. M. c. 29, ib. 1748. 6.

De ment Maio a Carloo M, dido Wonne-Monzal, ad Eginbart VIII. Car. M. c. 29, ib. 1748. 6. Bibliotheca Lubecenfin, an diefer hat er mit herrn Paft. Scharbau, und bem feel. Derrn M. Can

rb bot Melle gearbeitet. Wegen Weitschiffigfeit der Sache muß ich vielt Deutsche und dateinische Serengebichenisse, welcheber: Gesen verdeinten Personen in Libert erröhtet; inglindem vollt mit despondern Abhandbungen verschen dern, wie auch mige fein nur vollber in andern Gefriffett eingerfalt Lepfelten una Ammertungen übergel







#### Shriftian Schöftgen, Rector der Schule zum Beil. Greute in

Arviel ein fabiger Beift wann er burch lange Ubung / Bleif und Gebult unterftußet werb/ ausrichten tonne/ bavon ift ber berühmte Derr Rector Schott-gen ein merckwürdiger Beweiß. Seine groffe Belefenheit und badurch erlangte nficht fowohl in Die rabbinifche Literatur/ als auch in Die mittlern Zeiten Consider fessels in her noblemingt Stricture; and said in her mitterin Scient between the said of the

Der Herr Schöttgen iff zu Wurten den 14. Merh des Jahrs 1687, gebohren: und es ift der Liebe zu diesem seinem Waterlande zuzuschreiben/ daß wir so feine Nachrichten von diesem Stiffte und Stadt gefammelt in Danben haben. Gein Mater Beremias Schottgen war gwar nu Dandwerdsmann / dem es aber weber an natürlichem guten Berfrande/ noch angutem Ge-made/ den er an nüßlichen Buchern empfand/ fehlte/ und welchem Einsicht genug berwohnte/ die frühreitigen Gaben feines Cohnes/ welche er an ihm wahrnahm/guerweden und guunterftit Erhielt dugu den Buchern an: er war fein erfter Lehrmeister/der ihm noch in den garteften : ren bas Lefem und ben Sonat bengebracht; er fchictte ihn zeitig in die Schule/ und unterh bas lobernde Feur einer brennenden Begierde zu lernen alfo/ baß fein Sohn in bem achten Ja ines Altere fcon in Der erften Claffe war. Doch Diefer treue Bater / Der fo viel gum 20 jie ei in der Schulches bezinjamten Celant gelernet hatten. Und deries legte den erfem Brunds zu demenisme Emisikent und nichten der Ziper Celektigen fin mandigen augsten auf Sildjamt Stopf gildelich und juur Beiten der Scheffelmtett geführt dest. 33 "abje 1700. der ein junif-scheiden Jahre nort. Folkeit men ihm der Schulferten. Das er midel tertem Folkfelt met einer mehlegenebunt Schuler gelerkt ein bifelige Schmeinfert und dießewa der Welt finder insaf-fent allegenebunt erfügligt und bei met Schwein begilden fentent, so file file nicht parentament, der Wildfalten unterfügligt und bei met Schwein begilden fentent, so file file nicht parentament, der Wildfalten unterfügligt und bei met Schwein begilden fentent, so file file nicht gesterneten. aß er es fur bas grofte Glud halt! an biefem Orte gewefen gu fenn / und urtheilt / baß es ihm feten tonnte.

psont counter.

Coin immeriader Tiede und Beruf/ der ohne Amelde von einer hohen Hand herrührtet gin auch der Counterland der iben Jugend ben bem Deern Rector Schottgen ju banden. Geine Mrt ju ftubleren mar febr verndinfftig. Er hörte zwar weing Collegia/ ausgenommen was den Unterricht in der Gottes lehre mid in der Drientalischen Ateratur den dem Heren D. Experan / D. Thicht / D. Köner. M. Cademan/und andern betraf. Dann die philosophichen Boelefungen waren domahlis frielit vl. Cademan/und andern betraf. Dann die philosophischen Voelesungen waren damahls th onachläßig/theils so dumdel und verworst eingerichtet/daß sein andeutliche Begriffe sich angen nender Berstand ben denselben feine Uberzeugung noch Licht / das ihn vergnügte/ finden konnte. Hingegen las er seibst die Schriften der besten Weltweisen/ er überlegte mit abgelegten Worurrilen/ er bachte nach/ er fchloß aus bem erwiefenen auf bas folgende er unterrebete fich mit Plant, Der. VIII, Schonnen. gelebrs

gelehrten Mainuern von gleicher Neigung und gründlicher philosophischer Wiffenschafft; er wis derholte feint Ammerchangen, er häterte sich vor übereilung und zu seinde gegebenen Weglalt: er nahm nicht auf has fib micht bertich übereguegt, und aller sichhol seitlimmte. Umd aus dies sem mag nun der Leier ihre der Schlass mochen / wie gründlich und ordentlich der Werfland des fern mag nun der Leier ihre der Schlass mochen / wie gründlich und ordentlich der Werfland des Derme Echbierung mild gelibte werden. fin mag num ber Lefte füllt ber Mechaij mochen; im egnindlich mie erbentlich ber Merflambete Derme Bedertem mit gestüllertendern isten. Dachen peri dem Wegerte zu interne merikettlich der Derme Bedertem dem Wegerte zu interne merikettlich der Beder Bereite der Beder Rechte Beder Be Befchichten; und bey Diefem anhaltenben Bleiffe trug er an bem Jubelfefte ber Leipziger Unibers fitat Die Ragifterwurde verbieut Davon

36 werde nicht nothig haben/ben Lefer mit ber Ergablung aufzuhalten/wieber Dere De gu/ mid eine fo geraume Beit machte feine Studien fo geitig / baf man fie gum Duten ber ftudies

gar unt om in gefrantiet gert mangte eine extouern p getigt vong man ju gam zimmen zichen zugen. In erführe ein gich gewonden fehrtet unterhein billem gehonden fentutet in anderen fin für gelehrt Abbandlungen i terlicher er au Epipsi in dem öffentlichen gelehrten Kampfplage vertreibighet. Dassen dienen anderennen Verbein gegeben batten. Die erften Krachte einer getreum Diemit einig Krandfurt an der "Dere dosson befra Rechte fin die Verwinger Weisener Dere Wiesenschaft annetzen habet, undebet er ab der 

werbiente Rector ber Creubichule, Derr Jonas Gelenius, mar von Gott abgeforbert worben : 

<sup>&</sup>quot;Es foll bas fife. an herrn Ciert gefonmen fequ , und es nach beffen Lobe nun ber berr d'Orvillo befigen.

perbiente und betrachtliche Perfohn auf ber gelehrten Schaubuhne porgeftellet/ und fein De mar fo befannt und beliebt/ ale febre gelehrtr Mebeiten beruhmt und angefeben maren. Freunde aber / melde aus Ginficht und Erfahrung truften / was der emen geubten und gefchids ten / baben aber mit besonderer Treue und Rieift unterftuften Schulmenn man an bemielben babe / fclugen ibn ber / und fanben Benfall; boch bie Mrigung bes Beren Schott'nen fiel auf Die guerff erhaltene Dachricht nicht babin aus. Allein er follte und mußte bem Bug bes gottlie chen Binte und Juhrung gehorfam werben. Er follte feinem Baterlande bienen/ gelehrten Rubm jugleid) vermehren beiffen. Gott lendte bemnach bie Umftanbe alfo ! ice erwansschaft aussicien / under sich berbunden erachtete / bie Settle eines Aussiche also fie erwanschie aussicien / under sich berbunden erachtete / bie Settle eines Nectoris der Ereuhschule zu Derhoen im Zahre 1728. anzunehmen. Doch der geänderte Ort und Amt rten meber feinen Borfas/bem DErrn/bem er guforbeeft biente/fid) getren gu ermeifen unb ene Dir ihn berufene ihre Doffnung beft möglichft gu erfullen; noch auch feine ruhmliche Abficht/ ber Rirche, bem gemeinen Wefen und ber gelehrten Belt nupliche Manner guergieben. bat auch bigber feinen Gleiß und Bemithung alfo gefeguet / baß man ihm unter ber Babl ver-bienter Schulmanner beren Bichtigfeit und Chre billig bober zu achten ift als es Unverftand und Undand vielfaltig ju thun pflegt / rine betrachtliche Stelle anweifen fan. 3ch getraur mir re mohl ju behampten / boll buiet verdrotten vertre vertre/ und bir doburet fin. 39 gertraft met en mohl ju behampten / boll buiet verdrotter Vertre// und bir doburet bem Herter Better doet gen in die Dambgegebenen Wortheilt ihn um ein großet nißslicher verbeintet und mechigen der gefehrten Bildt gemechte haben. Dier Joutet of Welgenhoft fein fohiet Camming zur veientalifden und rabbenifden Literatur gehöriger Schriften alle ju vermebren / bag fie eine ber vornehmiten ift/und mit andern dergleichen wichtigen Sammlungen gar wohl in Bergleich geftellet werben tan. Dafelbit murbe er burch fo manche Benfpiele ber Belehrfamteit in und gint Dreften ermuntert feine Reber gum Bachsthume ber Biffenichafften fruchtbarer gu machen. Dir vortreffichen Bicherfale, welche man bafelbft antrifft/ erfeiten bas/ tras feiner eignen Sammlung eine noch fehite. Und ein unglaublicher Fleiß fehte benfelben ben allen mubfeelgen Examinaç rices noch fréide. Und ou unsignibilité frief first bertiebt bes allen miljordigue Coductariem ne de Citabeleine de vorbertierte Austriebt. Gefrifficier in the historiellem und philologisten Banke ja mehre / sei et van de Orderienist und un un unsignibilité échein untriplier metrie. Cerne financé de fréide first forten part ben lange Des bestons a une untriplier metrie. Cerne financé de fréide first forten part ben lange des bestons a une mondre first de la comment de la co

Ė

12

聖祖祖祖祖

蛇

おおお田

B 41 74

niet ge bereitet, zur fann ist zeinheitet und beberiffe Ontdefendelt unschoffe Outreefen erweiten ist ein, ein an der Leichter und der Auftrage der Leichter und der Auftrage der Leichter und der Leichter und der Auftrage der Leichter und der Le

re burch feine gelehrte Bemuhung in Deutscher Sprache gezeiget, aus ber alten und reinen Jabifchen Theologie Eine den wahren Mefisam ju erweifen. Man muß auch gesteben, das die ihnefigenigsten unter den Jahrschen Leberen bien bauffigen Zeugnissen aus ihreneigenen zum Theil gesteinen Schriften niches entgegen seben können, sie mussen ben 

Comm. de secta flagellantium, Lips. 1711. 8-Lend. Ses. ellipses Graces cum notis & observationibus ib. 1723.12. mest. 1728.1742.1748. cum addi-

Last Jas. (a) life Orace cum mode à obtervacionne is . 1/25 .

De Frid. Leibert.

John Frid. Anigquitates triture & fullonie Traj, ad Rhen, 1727, 8. Diplomatischt und curiouse Rachtefe ber Diftorie bon Obersachfen. Driftben 1730. 8. 12. Ebeift. Der

Displacementally and Continue yearset our spenses von Louispanie. Account of the C. Arright of the train mit generality of the C. Arright of the train mit generality of the C. Arright of the Continue of the

Georgia (1943-4.

Abbreides Medicinels von Themiscisterian Zerffers 1114-5.

Abbreides Medicinels von Themiscisterian Zerffers 1114-5.

Abbreides Medicinels von Themiscisterian Zerffers 1114-5.

Vin A. geor Christopher Themedid Weldering vom off. de predidisjuhiologie factor al letter analysis.

Vin A. geor Christopher Themedid Weldering vom off. de predidisjuhiologie factor al letter analysis.

Mil Hai 1-1-1-1. In 1961 Zerffer in Medicinels vom de Jerne Gederfren de George de Jerne Gederfren de Jerne Gederfren de George de Jerne Gederfren de Jerne Gederfren de George de Jerne Gederfren de Jerne Gederf

Aus der Bertein der Bertein der Bertein Gerk. 1744. §.
Norum Leiten Grein Latinum in N. T. Light 1746. §.
Norum Leiten Grein Latinum in N. T. Light 1746. §.
Hohricht bes durchfundeigen Gerfein und Durren Centrals der Erreffen, gebohren Ersefen den Western Central der Wieren der Bertein der Steine Leiten der Bertein d

Diftorie des Penalwefens Leipz. 1747. 8. Bergeichnis der Urbunden der Diftorie von Oberfachsen in chronologischer Ordnung den A. 500, bis 1741-

Salle 1741. fol. Muf ber Catheber hat er biefe Abhandlungen vertheidigt.

De librariis & Bibliopolis antiquorum 1710, Lipf, De emphafi verbi Tachbafani. De emphafi verbi estergencias.

De ademies anules 1712. De inscriptionibus Hebreorum 1715.

De xiya filio Dei Starg. 1720

De devotionibus veterum Romanorum 1720. De juvene nudo fugiente 1721.

De notatione & ufu imakéros ad Sp. S. in euchariftia ecel, Gracæ.

De rithius gentiñum in (ynodo Hierofolymitana prohibitis.

De antiquiffimis linguæ Germanicæ monumentis Gothico-Theotifcis 1723.

De notis in vestitu 1725. De jure publico reip. Rom

Die noch in Verling 27 f.

Die noch in Verling 2 mit ten Wöffen auferhaben. Menoria Jajir Kanffunjini. Cafe, Barthi oldervasi de dilazote manifeste les elbo Collazones melofrante Hilbord Magraytorona Arbertogenium, p. el. Hilb. (ener Pillure les elbo Collazones melofrante Hilbord Magraytorona Arbertogenium, p. el. Hilb. (ener Pillure prodenta Hernel Bulerto Bundelonia Milentie tempore interregeniungai exbluix. Nocia desdo Dufelon ton net reformational tempore. Nocia bildones felolo Dufeloni Crociane; Hilbord Regurioroma Dometium pr. V. Arabeita de lapravella Sassocies ps. 11. Wochreit ten Querti, Saltones aglivioroma Dometium pr. V. Arabeita de lapravella Sassocies ps. 11. Wochreit ten Querti, Saltones aglivoroma Quertino pr. V. Arabeita de lapravella Sassocies ps. 11. Wochreit ten Querti, Saltones aglivoroma Quertino pr. V. Arabeita de la productiva de la companya de la companya de la companya Quertino predictional de la companya de la companya Quertino predictional de la companya de la companya Quertino predictional de la companya que la c

# Vilder-sal

heutiges Sages lebender

burch Belahrtheit berühmter

Shrift-steller,

nach wahren Original - malerenen

# entvorsene Bildnisse

in schwarzer Kunst, in naturlicher Aehnlichkeit vorgesteller, und ihre

### Sebensumftande, Berdienste um die Wissenschaften

und Adrifften

aus glaubmurbigen Dachrichten ergablet werben/

der Academien der Wissenschaften zu Berlin und Bologna Mitgliede,

Johann Bacob Said, Malern und Rupfferstechern.

Augfpurg

ben 3ob. Jacob Baib 1752.





### Borrede.

Medischefete. bem bern Gemann-nicht geben. Denn ist beite der ertein wir ein auch der Mererinam bereiß deuten den Menterinam bei der Menterinam ber die Anterinam bei den Menterinam bei der den der Menterinam bei den Menterinam bei den Menterinam bei den Menterinam der Gemann der Gemann der Gemann der Menterinam de

#### Gefdrieben Augfpurg ben 10. Febr. bes Jahrs 1752.

Bruder,





#### CAROLVS FRANCISCVS BVDEVS , Canallarius vaarius , jr aula Suxo-Gotha. aus Halle Magdel (\*) d. Mart. 1655.



# Sarl Granz Buddeus,

Bodfürftlid . Bachfen Bothaifder Dice . Sangler gum Briedenitein.

s ift bas Angebenden des um die Kirche um die Wiffenschafften, umb um die ges lehrteWelt unsterdiich verdientenBuddeischen Namens noch fo frisch und unguse terfrédist untrettle overbetterfettlebefeiten sogenfet fir fells und manufe terfrédist untrettle overbetterfettlebefeiten sogenfet fir dem bandancis fit, sie fells, so a terir férenderfettlebettlum sogenfet fir dem bandination fit, sie kaftenerfennfet bed fefer sie erweder und paunterbalten. Eige tei benefiste so, balt er enne mateium elset betemang sogenfet obertreignen soriete sogenfettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebettlebet

fen bestellen tonnen, wo er unter ber Regierung eines burchlauchtigften Beforberers ber Bif

per verteuer tollent, or et were ter signer ung eines mis om untumulugigat er effektere fierfichgen die gleicht ein Dauptwerftgung berfelbigen abgleit per fir Halle im Magbebrurgischen ben 25- Bergin a. E. m. Aghe 1655, erholdet, wo demalde sein Dere Water, Johannfrancsfund Bubbetus, offentlicher Lecher bet Westweißeit auf Der damals neuersichteten Friedrichs Universit beuts, offentlicher Kofter ber Beitfreidigtet auf Der baunds meuerschlichten Friedriche Unseinen Beitfreidig seinem Willen zu Seine zur Zeicher bei Seinstmetigkeren der Seine zu dem Zeicher bei Seinstmetigkeren bei der Seine Seine Seine Zeicher bei Seinstmetigkeren berm E-dachtels gestemt Bildet, einen in vortrefflicher Bätert zu befommen, keffen gülderfeide Gefchaltighet Seine Jahren der Seine Beitfreidig seinem Seine Seine Beitfreidig seinem Seine Seine Beitfreidig seine Seine Seine Beitfreidig seine Seine Seine Beitfreidig seine Seine Seine Beitfreidig seine Seine Seine Seine Beitfreidig seine Se felbigen gemiessen zu können. Em ihm in dem vierten Jahre seines Miters auf die Augen fal lender stodender Salysus machte ihm allen Schein des Lichts die mehreste Zeit unerträglich, ermnoterm Georgiau tentré Detri Vlateré muiten voit groit e Innocentifiéra dis su dibermise ber, hoi fiein Vlariand particis goldible metran fisianen. Wan brotafe tim ble Georgiate, bie Gelefiziofistumbe, umb de Anfanaspariande der Willfamidoffen meiftentbells burch mindhicken Unterrende verfisierbene von Einnobe zu Geundon debecklichten Lehrer berg: umb die Ein-famiter, in weckte ihn dieste betrübte Zwindub Annet Ausgrafiste, folding zu einem befoldern iemtert, in medie tipt beire berühlte Stiftand bener Stagen igter, feldus ja einem befaubern 
Dorfreif ihres Gemüntes aus: ham er muste baburb on on sine Speisten McGestände 
fetter ber Stagen), medie seinemistijah ber erlin und fölmerberlen. Juhr-traffer in bes geleiret 
Bereiffer in der Stagen in der Stagen

<sup>3</sup> In bem jeten Banbe ber hultorin critice philosophin p. ear, ftequ.

beit ber Opfersung hes Monatholoud von GDLF is gefreigtet murben, bollter sause Manadiammentangs firmer Schreeft für dießig beseinhert, die Gehrich für auffriter, und be Gefundbert babench beursch ihremet. Ein terfennische im Derr Wilstern au land Modensche Gehren der Schreeft der Schreeft der Schreeft der Schreeft der Schreeft der Geschlicht der zu met einer Ministerin, das bei belieb Werbeiter ausgehörden. Man bereifstigen mar fünderich durzer St. Munisp, bern einer Zeit von fall gelem Schree bench man einer Schreeft der Schreef

offentlicher Lehrer auf bem bafigen Gymnalio illuftei berufen , allein bie gottliche hatte für feine fernere grundliche Anführung ichon geforget. Der nunmehrige grof lebrte und offentliche Lebrer berBerebfamfeit und Dichtfumf au Gottingen trefliche Berdienfte ber Bilberfal feines Dets nach Gerechtigtet angepriefen bat, wurde ih feinem Derrn Bater zur Erubengefellschaft zugegeben, und er genoß diesen Wortbel Jahre lang. Alle fach sichon bamals biefer berührte Gelehre in der Einsicht ber ven tigen Bilbung ber Jugend gu ben Biffenfchafften gewefen, tan man aus beffen um biefe utiflandenen Anweisung zu die ker gelehrten Erziehung der Jugend schliesten: und daß die er gründlich gelehrte Mann alle Ereue angewendet habe, ein so schahares Pfand eines hin fo bochgeachteten Lebrere mit aller berienigen Gefchidlichteit zu bilben, womit er ber geldie ten Welt fo manchen rechtschaffenen Gelehrten bargeftellet hat, hat ber Erfolg genug tviefen. Er legte in der Lateimifden, Griechifden und Debraifden Literatur, wie in a angenehmen Wiffenichafften, einen fo dauerhafften Grund, daß die damaligen offentliche rer, Dofner, Richard, Struve, Stolle und Damberger in ihren Borlefungen nes Gebaube einer bem Bubbeifden Nahmen anftanbigen Gelehrfamfeit barauf ! Hes Octobilde einer dem Suddenstein stadium auf unter der Seits auf dem Sandenstein einigen Was dahliche Röchgiet eines des großen Austre führeften in ihm die lebenbigfen Abge einer emisjen Washendigen eine einigen Washendigen eine einigen Washendigen eine Einigen Washendigen eine Einigen der Scheimmiffe Der Wilfelich Aufgeten gefrühlich einzuberingen; und weit ein jetige die mathematif Stiffention for motive mental the character of the charac le fand man ihn auch als einen bestånbigen aufmeret famen Buhorer, bem bie Gluckfeeligteit et grundlichen und beutlichen Lehrer zum Bater zu haben nothwendig ein Sporn werben m fich beffen Bortefungen über alle Theile ber Gottesgelahrtheit zu nüze zu machen. Geine Nei und die wohlbebachte Einwilliaung feiner Eltern aber führte ihn bannoch zur Rechtsgelei feit. Er grief biefelbe mit ber Befchichte bes Rom, Rechts unter Dambergerifcher Un und nach Gravince berühmten originibus juris civilis an, und fuhr nach ben permin Brunbfdgen bes Romifchen, Deutschen, canonifchen, peinlichen, Lehns sund Staats unter Anführung der berühmten Rechtstehrer, Bedens, Schröters, Struvens u vogels fort. Dech das hinderte ihn nicht, das gange Keld der Wisskenfahlten zu Emm nach dem großten abstechen Bordpiele dierall zu daus zu fenn. Geien großte im Denden und Neden führte ihn vielfältig in die philosophyschen und purifischen De m Denden und Reben führte ihn vielfattig in bie phil ubte ihn in offentlichen gelehrten Wettfampfen. Die Frangofifche und Ital uner ein unsperintung gereiert unt gereiert unt gestellt der gegen der der gestellt der gestellt geste mart feines ordentlichen und nachbrudlich bendenben Beiftes, ber mit einer reinen und n lichenBereblamfeit fich vereinigte, beffer , als eine fenerliche Lobiebe, welche erim Jahr 1716. am das hochfürftl. Weimarische Bevlager Berzogs Ernsts Augusts mit der verwittibten Berzo gin gu Merfeburg in ber acabemifchen Rirche gehalten hat. Die Zahlreiche Buhorer b en die Fertigfeit biefes jungen Redners, und bie gute Aufnahme in ber gelehrten Wett, er diese Niede im Drucke vorgeleget worden, beweiß, daß nicht nur eine ausgestuchte Berediamfeit, sondern auch eine grundlich überzeugende Einsicht, die Glückseitigkeit der Untertha en, welche aus ber gladlichen Bermahlung ihres Lanbes sherrn entflehet , an fo vortreffib

nen, vertor und der gueunten eternagung geres kames zerre einzere, am jo vorreisden Urdiven tekendig dargefrah pade. An befen Jahre befalos der Pre Vicecanifer kine academische Erudien; und der frucktour Buddelige Briff trieb ihn an, dierenige Bahn zu betretten, auf voelder sim verbienisvoller Perr Water einen musterbichen Vannen erungen hatte. Exfeng an, andern fotwohl in einigen Theilen der Weltweißheit, als auch der Nechtsgelehrfamfeit Anleitung zu ge-den zum die mit dem Namen erreibt Geschieflichkeit eines gefindlichgelehrten Wortrags sog zu seinen Worlefungen über die Eitstellicher, das Nature zum Welderecht, die Geschiedet der ag framen Mitseliniansen über ber Griffentlehre, bod Weitern und Middlerrecht, har Grifdentle ber Manager und der Mitselle erforberte etwas groffere , und fie erwählte fich ein Belb, welches berfelben Ctarde um fo beutl der offenbahrte, je feltener es mit Bortheile von anbern betretten worben. Der vermender zu von dem hiefigen Semioral bes erangel. Predigantes mber Beneral / auflicht der Betmartichen Kreinen abgertletenworden, war mit einigen Wierlieren des Doren der in einen beftigen Etret verfallen; ob einem Faffeten die höchte Gewolf verbeite Kreine vernige der landsfürfil. Dobeit, ober vermöge einer befondern Eigenichafft eines obriften Bifchofe gufomme ?ber St Dicecangler behauptete bas erfte m einer ausführlichen unten gu benennenben Schrifft amar hne feine Benennung, wiewohl er in verfchiebenen Monatichrifften allobalb entbecht worben. Er vereiniate aber eine tiefe Emficht in Die Weltweißheit und Sirchen gefchichte mit einer chfeit ben unparthenifchen Lefern ablegte , welche um fo mehr hochzuschagen ift , ba zu felbiger Beit biefe Streitfrage noch micht fo beutlich auseinander gewickelt gewefen, als fie bermalen ift.

Co eine portreffliche Bahn bas Caalathen bem Derin Bicecanaler erofnete, ben Corits ten firmed greffin open State to State glåclichen Anfang, daß er ihn em allgemeines Vertrauen und flarden Zugang von Perf welche feinen Beyftand fuchten, erweckte. Dieses führte ihn auch für die hochsten Reic richte; wie er dann die den dem fanferlichen Reichschofrath swifden der Plaffenbergischen B mundichafft und des damals zu Bapreuth regierenden herrn Marggraf Georg Wilhel bedfürft. Durch, oblane ben Erbsabgabe ber einem fünfmenatischen Aufentlate in Wien im Jahre 1722. glücklich zu Erbsabgabe ber einem fünfmenatischen Aufentlate in Wien berfallende dipges Erreichbertschusg zur einem großen Erfer eine der aufsche allem die wie cellegia in Wemar um Agobb , eines Kubteure ken der Gurde ju Pfrede umd dem Nomer bei der State und dem State und

8 folgenden groffen Beranderungen entgegen fabe. 10 bald erdie Mudolitäbtischen Dienste anaertretten batte, wurde ihm auforderst die Before gung der den den Neichsgerichten aufdingigen Processe aufgetragen, er auch 1729, und 1730. selbst an das Reichscammergericht auf einige Wonathe abgesendet, mit so erwänschten Erfols ge der Geschäfte, daß S. Durchl. denkiben im Wapmonat 1729. in der fürfil. Regierung als Berflyer einführten, und im Werz des Jahes 1732. das Derect eines birdichen ohreiten him aussetzigen liessen. Dere große Einficht, Erchbrung und Areus, weiche der "DererWiese cany

aunier in beigen Deuth betreut zwert ein har Reiten des bei deut Deuth au Gewich er Wede, is bestüden betreut.

Deuth deuth der Stellen de In Demonstration of the Communication of the Commun Smith Hand are formation. Characterisms with Nichon to Poliphotomas parts in Civil. Stress of the Nichon School of fer ben fich behalten, und bie in Behauptung Orto Verrobiomen in Orud ausgegengenem mebreffen und nicht fen Schriften ausarbeiten laffen, deren Aufrademe fo glinftig und mit Berfall begleitet, als ber Innhalt nich b bie Mufarbeitung grundlich und ju einem Mufter bon Streitschrifften in bem Staaterechte aus Access to come to make the control and the con

Die bornehmften Schrifften bes Deren Buceanglere, welche ohne feinen vorarfeiten Dabenen ericbie find folgenbe:

Fallickas drivam en felici principio conjugio in panagyri ere, demonstrata, Jen. 1716. foll. Indicata drivam en felici principio conjugio in panagyri ere, demonstrata, Jen. 1716. foll. Indicata principiona, recebe la tilimina principional principiona

t 7/19. 8. Stockholm 1737. 8. Sachlin Bothalige Species faeli und rechtliche Begründung der Sachlin Bothalisten Vormundischaffe ber ben G. Weimarifden Erbpringen , 1748. fol. Sadfen Gotholiche Ungeige, warum Die unter bem Litul, Jus & oblervantin &c. ausgestreute Schriffe bergebens als ungegrunder fer ; Sachfen Gothaufde Fortfejung der fallt focies und techtichen Begrundung zt. anderer Debuttioners.



10 CHRISTIANVS HEBENSTREIT

8 Theolog Depindings as Linguas S Brif P.O. Canonias Cezman, Collegiu majoris Principum.

Collegiutus,

12 Naukofi a Tesfi 1868.

Dec. I.T.



## Bohann Shriftian Sebenstreit,

der Seil. Schrifft Boctor und ordentlicher Professor ber Sottesgelabetheit und ber beiligen Aprache auf ber

Universität Beipig / Banoniens des Geiffes Beig/ des gröffern Ruftencollegi Collegiat. Oberauficher der foniglichen Stivendigten.



rung ber Rirche auf biefer Univerfi na era kretoperaum ver artuse um overe inmortitat gentich einer erbanfichen is genomenne hat. Wam um die bei leife gefehren fene, pfleget in den Kinchanschler genomen bei Ram und die bei leife geschen fene, pfleget in den Kinchanschler te fehre bes großen Erspissischen Gestregelehren, die Derren, der te fehre bes großen Erspissischen Gestregelehren, die Derren, der genehreit bei im Jahr 1737, eingesalten Jubelfeltes und des auf befer evanselis beweite genehreit der Ongestresse in 1800 der fig groffe Gottesgelehrte ernahret, fonbern es ift auch bie gu ben bei e und ber Berbefferung ber Lehre fo nothig gewefene t nfeit, und was zu ihrem Begriffe pfleget gerechnet zu werden, von so d in den orientalischen Sprachen sehr erfahrnen Mannern gezieret wo ch einen besondern Worzug vor andern dergleichen hohen Schulen beto ift nicht zu läugnen, daß ehe noch das Reformationswerd in Leipzig eine ben, der demielbigen zwar grame, aber doch für das Wachsthum und die Sprache ju lehren andefohlen hat. Db nun gleich biefes Mannes Fil ens armeien, fo erfiebetmandoch aus bentlberbleibfeln beffelben, bas bie D hrfamteit gu Leipzig teine groffe Schritte unter feiner Anführung gem um en apringen Coruntymiten Sopia ancesaperen Sottlesgalehrten vornehmiten Sopi is, daß die heilige Grundfprache nach dem Cronpel der denachdarten Universität 1334, vollde um diele Zeit umfer in der Debalischen Sprache grundsalehrte Konfter aller anbern Drientalifchen Alterthumer u. b. a. find b me eine Renhe beruhmter Schrifftfteller nennen ju borfen, welche in biefem Belbe au ne Rubm und Ehre erigget baben. Der einige Carpsoviiche in ber et

Pitter. Der. II. Schemfiret.

Che Stronger von der Strong

den un feingentem Mugdendrich billigende Name fil ein anstellementes Zeuman, hal Ernigt ber gestimmt der Mittelleren ber fein der Gestlichte bet. In der Der Stehen die nebe der Stehen die gestlichte bet. In der Der Stehen die nebe der Stehen die gestlichte des Leine Der Stehen die nebe der Stehen der Stehen

gan, Vladerschiln with Derivan perspiritist werterspectererin werte gefat towaren, wer tyrt er (fin um beiter 25te ber Gelebsfindiste twebtut gemacht hotet.

20 er Jern Debenfreit ift von Geburt en Wegsfländer, mit niembe gan Wesenfief in Gradistatische der der Stepfische der Efther Gufanna Gutnerin, eines um Die Rirche ebenfalle verbienten Prebigere in Meiffen, welcher Abjunctus ber Guperintenbentur ju Colbifd mar, erzeuget. Er fommt alfo aus Prieftergeschlechte von benden Eltern her, welches ihm theils den Saamen m Erfantnis unfers heiligsten Glaubens vor andern begöringen , theils ften Sporn bienen fomen, fich m Beiten alfo gubereiten gu laffen, bag er in Die ftapfen feiner Boreitern mit Ruhm tretten tonnte. Gottes Geegen, fein nuwerber Bieiß, eine glückliche Erziehung und versichtige Bildung feiner vortrefflichen Werftands und Gemutibegaben, und ein mnerlicher heiliger Trieb haben auch diesen Lauf so beferbert, daß er viel weiter, als fie, fortgelauffen, und ein groffere und in ber Rieche mideigere Biel errei det bat. Co enge auch bie erfte Gelegenheit berfabe, feinen zeitlich ausbrechenden fchonen Berftand zu bilben , fo erwanicht und gefregnet war fie bannoch. Er wurde ber Reufte tifchen Stadticule anvertraut. 2Ber in ben Geschichten ber Schulen fich ein wenig gene eben hat, ber wird emgesteben, bag ber Dame und bas Anfeben groffer Lan Stadtschulen nicht jebergeit mit der Grundlichkeit und Belebriamfeit ihrer Lehrer tomme, und daß man dieselbigen biftweilen schiechter befegt finde, als geringere und Schulen. Bober Diefes fomme, ut, fowichtig auch Die Beantwortung Diefer bier zu erortern nicht moglich, foviel aber gewiß, baf mancher guter und aufgewedter S wann er einen verständigen, getreuen und mit Bildung ber Jugend umgutgeben verftet und erfahenen Mann jum Lehrmeister befommt, beffer ausfalle, und einen feften @ lege, als wann er auf einer berühmten Chule bie Anfanasgrunde ber Biffenich net hatte ; ber Der: D. Debenftreit ift ein Erempel bievon. Co flein als bie Deu Schule war, fo hatte er boch bas Biud an bem bamaligen Rectore, herm IR. einen gelehrten und erfahrnen Lehrmeifter zu befommen, ber die Geindlichfeit ben vorn ften Enduved feines Unterrichts fenn laffen. Da nun der lehrbegierige und mit beson Baben ausgeruftete Cchuler fich beffen Unweifung ju mige machte, fo mi Grund geleget werben, auf welchen em volliges bauerhafftes Gebaube ber @ fest werben tonnte. Bon biefem um fem erftes Alter febr verbienten Lehrmeit Berg D. Debenftreit in Die Gaalfelbifche Coule, wo er Die benben Schneierifch jum Rector und Conrector befam. Und als biefe auf ben gelegten Grund fleifing , ge sum victor und Köntectro votam. und an vier auf veir geitzen erramy renny, gent und gefreu zu baum fortgefichern, bruibe er für tächigt erfamt, in einem weißigern und geschern Phangaparten verfest zu werben, voe er zu den academischen Sinder ist zu werenten, wah im Setand geschleitet werden könten, dereimt erenfallst einem gründlich Lehrer abzugeben. Dierzu wurde die domaldin Aufmestehende Zeitziche Erfaßschale m Rector, ber feelige Der: Gottfrieb Gleitsmann ben Rubm (\*) eines in a Ellfeinighaften gründlich erfahrten Gelehrten hatte. Und da wurde nun der Ders Det ftreit, der seinem wortrestlichen Lehrer de John bruitig bot, so glädfich gebellet, dag in aus den Bellichen schou nerheinen fonnte, twas wor scholne und berriche Archete bermadenist

<sup>(&</sup>quot;) Dan fan baf von bem herr D. heumann feiner l'oocide enverleibte beben biefel berühmten Ochulmannn, bebert ju Rathe nieben.

aumajonen, und feinten fleis interchijsten. Dama beier war, mach der Zeitung ber aghtrichen Storfetung, bereimig Bereimungsgemab, ber inn in nannder Schrig strungs gemacht best. Ernsjag batte auch bannale berüchnet und studien bei finnen franchen. Der Bereimer der Geschlichten werde und eine Geschlichten stehe der Bereimer der Geschlichten der Schlieden der Schlie

sinkst mits als mur beires ber Nachmerte ansparitiment, Auß heite berühmt Wählmer fisst einem der mehrhen Westerleiten und fem Leitensteine der Statischen Verfahler, der ein erstehung der sich der sich der Statischen und der Statischen Verfahler der sich der Statischen der Statischen Verfahler der Statischen der Statischen Verfahler der Statischen der Statischen der Statischen Verfahler der Statischen Verfahler der Statischen von der Statischen Verfahler der Statisch

The being der an beden to a gleichet Viererbaum namme meinte, den Deren Schwellered bein genemen. 
Der den der Riche in Michinschlein und eine Michinschlein der Richeste der Schwellere der Richeste der Schwellere der Richeste der Richeste

Am entreister et kunn die den de Wiede frieden. In enderwiche Barel de de Verleimen bliefe is krecken in er de kom belleige bei Ermenbode Oversidert description des in mit Gestrage ber Gestrakte se actualen, nightebre be Überside ber pheliafen, Chaleldiam Gerride Groody, und der Kalel Barel de Stadie der Stadie des Stadies der Stadie des Gestrage des Stadies des Stadies der S

Geine groffe Einficht in Die gebeiligten Lebren ber driftlichen Religion , Belohnung feiner Berbienfte. Schedoning feiner Bereinige. Sein ag große Emiliate im die gische Emiliate im die gische gestellt erweite einer Aufreigen Gestelle gegenhaberten Lebes und berem Schriften voortreffich unt ete, macher ihn auch auf der febelogischen Lebes dies betrachtlich; und die Jaculität der Kostefe befrei Untergliebe erfannte für ein beite Aufreige der Gestelle der Gestelle befrei Untergliebe erfannte für ein beite, aben die dichkem Zeugelich einer Verbreigen um die heitige Ek court assessing of trained for being shown for distincting signature start. Authorized the being signature of the signature of the being signature of the being signature of the signature of the being signature of the being signature of the signature of the being signature of the signature pro unaconomic control of a control economic review of the 100 centeres in model, destricted, not a control destricted, and the destruction of the control enter left verticated (etc.) but destructed in the Control enter left verticated (etc.) but destructed in the control enter left verticated (etc.) but destructed in the control enter left verticated (etc.) but destructed in the control enter left verticated (etc.) but destructed in the control enter left verticated (etc.) but destructed (etc.) but the control enter left verticated (etc.) but destructed (etc.) but the control enter left verticated im orbentlichen gegbemifchen Lebret ber Gottesgelahrtbeit beftellet worden, und Darquf eine E guri verminden autheringen eine eine Gute ber Goule von alten Zeiten der üblig fund, gefolget ift Betrömigt nach der andern, so wie sie auf diesen Schule von alten Zeiten der üblig sud, gefolget ist gleichwie er schon 1744, dem geösten Fürstmeoliegio bergegäblet worden, und das Jahr darauf den aus Gerpter jur Mufnahme ber Ummerfiede mit vieler Rlugbeit, Liebe jur Bucht und Chrbarteit Setyres pur curposum est unwerpus um vorer Ruggert, eine ger gewis die Forbatter, dies Gerffe Kebbeginnten gehörter gibe beime et auch nach dem früglichiem Bederbe fiel. Serem Z. Erkerkennn Erigkeartui zu Anzahrer gewöhnichen Ierroltungen aahemisfere dertregener Annter ausgept Was diefer den mehren verbeiternem Grachen Wolferschaftern mageret werden, das die Nachrichten von der Universität Leipzig zu Zeigen, seine Verdrenfte zum Grende, und siene sichese

acabemifche Cdriften sur Drobe. Jus Denfelben leuchtet feine grundliche Erfahrung in ben orienta den, feine grofe Einschr, in die Judochen und Dezonischen Altereboner, feine ungemenn und aufmerd feineit in den Gebriften der Alter überall bervor. Bas aber feinen Namen in der Rirche und in d ABelt am meisten umvergeftich mach, ift feine groffe Ubung in ben Grundsprachen ber D. Sch Die Kunft berfelbigen Auslegung aus ben Schriften ber Jahrschen Nurche an belles Licht anzugu hat ber Dr. D. feine meife Bemabung geben laffen, und mas tan einem Gottesgelehrten, ber ju fchm Lebrer berufen und bestimmt ift, anftandiger, feinem Lebeftule vortheilhaftere und feinen Bub from alls roomine due designing der D. Servije durch begenigen Meter beforert, neelige die eigen auswarden. Die on fennen fanne finden andermijde Ubbandiumgen über die Ubbendiumgen in Erming fanne finden andermijde Ubbandiumgen über die Ubbandiumgen in der die Germanne der Germ ben Antritt ber Stelle eines offentlichen Lebrers in Der Gottesgeinherbeit gembiget bat. baben war, Die ber Bebraifchen Sprachgelebrfamfeit ergebene Jugend bagu anjuführen, bas Dilley feet Justicer feibli fifen, und ju Barte juben fonner, und er dewegen die Chaldhilden in Erliarungen aus dem Sandis. Jacob und Benefien degefüget dute, so wenderer som febre für Erliarungen aus dem Sandis. Jacob und Benefien degefüget dute, so wenderer som febre für Erderijten dag und, daß das Dumikt erstäutert, biefer famether Propositer ein Tiede gestleitet, und an Die Dand gegeben werben mochten,obne Musichroefung ben rechten Ginn gu treffen. Der gutte R Erfolg beroibret und bas allaemeine Urtheil einer grundlichaelebrten Coriffe unterferieben. Unbt ben ben übergen Schriften bes beren Beofefiors fagen, welche biefes Vorzügliche baben, baß fie meift Schriftstellen ein beutliches Liche auf eine grundliche und glückliche Weife angunden. Selbige für

De Sanger Sereis convivalibus ad Ezoch, VII., 17. Lipf. 1713.

De ludzo Romz exule, ad A&, XVIII, 1. ib. 1714. De Pentecofte Christianorum veterum, ib. 1721.

De officio Pratidis Disputationis academica; ib

De differendo imprenitentis delinquentis fupplicio, ib. 1723. De homicida delirante ejusque criteriis & puna; ib.

De corporis humani machina, divine fapientie & providentie tefte, ib. 1725.

De eo quid fibi de recente cujusdam philologi dottifimi conjectura cirea puncta codicis Hebrati vocalis videature ib, 1721.

De Mascha a regia remota, 1. Reg. XV, 13. ib. 1745.

De disrepartia & consensus XVIII. & Il. Sam. XXIII. ib 1736. iniorum Maleachi difpp, academicis ventitata ab anno 1731, ad 1746.

De Achabi & Zedukiz fupplicio, ad Jer. XXIX, 22. ib. De pane super aquam mittendo Cohel. XI, 1. ib. 1737.

De Capite Ifaie LXIII, comm. 19, non divellendo, ib.

De offibus regis Edomi combuffis, Am. II, e.ib.
De erigendis capitibus in adventu Meffin Pf, XXIV, 7. jb. e741. De Sabbatho ante legem Moss existente, ib. 1748.

De primo amore ab Angelo Ephelino omifio, Ap. II, 4. ib. 1750. De Eliakimo Christi typo PC XXII, 15. Apoc. III, 6.

pia Davidica inter fiera in templo Hierofolymitano fedendi, ib. 1750c.

De Jure regum ex profipia I De anno gratise Pf. LXI, a.

De man gratur 12 hand an ex appellationibus Melliu, 1751.
De nomine Christi, "sie", Apoc. II; 134.
De nomine Christi, "sie", Apoc. II; 134.
De Segullain, apolitatione populi pudaci & eccleliu christians, ib.
Stiefl andern offentliche Uniquien, reticht betr vorben gegangen merben.



South Donor well namen Hat

1. H. SAMVEL FORMAY,
W. D. M. Phil. Proj. Reg. Struct. And. Borgl. Se
oriums pop And magnatic Peropole Six on Loudin at Soc ng. Grown. Genting at Grephwald
Solidar.
www.Bools.cyu.boo.sci.house.1997.

Do IJ

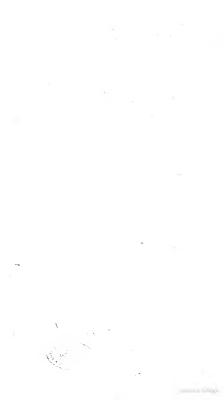

3. S. Samuel Formay, Brediger und Brofessor der Bhilosophie, der königt.

Breuf. Academie der Wiffenfchafften beftanbiger Becretar , ber tanf. Rugifchen / und tonigl. Englischen Mcademie ber Miffenschafften / wie auch ber Gottingifchen und Greipheivalbifchen Deutschen Gefellichafft

o weitlauffig die verschiedenen Felder der Wiffenschafften an fich selbst find, web-che den menschlichen Berstand beschäftigen, so nubsam sie auch mit verdoppelten Schritten burchwandert werben tonnen, und fo felten biejenigen fin ibre dufferfte Bramen ju erbliden bas Blade baben: fo ift boch biefes bie Corrigteit meht allein, welche auch bie eifrigfte Bemubung aufhalten fan. D ragics mote alexen, receipt entry ove errogier externation teat. Ever moterate and the external extern

en, noch wenigere aber berjenigen, welche biefelbe in vielen von einanber micht abb per Berbienfte auf bie Dachwelt erhalten werbe. Dach Diefem Grunde ift ben Lehrern rechtschaffener Berbienfte im Reiche ber Babre

beit und Gelahrtheit in Diefem Bilberfale fchon fo mancher berühmter Gelehrter angepriefen worden. Und eben berfelbige wird bie 2Babl rechtfertigen,welche bem berühmten Deren Sors noven. ... une een verfadige fand die Vissels techteringen, deechte dem berühnden Dermissen mag eine Erfelt auch de mit de die verfallen in dem kindigen angewiefen hat. Een ne gelehet Geschickt und des Vergeschuns steuer Geräffen mit den Jerus son, die feie ne Schieder Geschickt und des Vergeschuns steuer der Geräffen mit den Jerus son, die feie ne Schieder der Geschiede von der Vergeschund des Vergeschund des Vergeschund des Vergeschund des Vergeschunds der Vergeschund die Jerus der Vergeschund des Verge

bağ man fich barinnen nicht geirret habe.

dag mein jug dernuten nige genete open.
Der Derr Testung jif von Geschlechte ein Franzose, von Geburt aber ein Deutscher: und ein den Klutten und der Gelehrfamitet günftiges Echiestlich det den ausgeweckten Wille, und des genübliche und fiefliger Vaachwerden behere Woldere in ihm vereinget. Sein Was-ter war einer von demunigen, welche eine gestwungene Andacht um des Glaubens willen aus 

Pinac, Dec. IX. Sormay.

ben biefem simaen Rnaben, welcher manchen, ber im Alter einen auten Borfprung por ibm he model ein, beit nach beiten "Saustapsech ber gauße Zeuffeiner Einbien, ju nochen the auch be Echnism mills genübert beitern, millst eingerüchte werben. Er gerf alles mit Greut aus Deffer aus, noss ihm die Gefeholfstellt gefrung zu der gestellt reifendem Früchte der Weltweißheit, welche diefer von einem so gründlich gelehrten Manne erzogene und besorgte Baum bernach getragen, sind eine unverwelstliche Probe davon, daß jenem michts an Geschäftlichet und Texte, diesem aber nichts ankumertscharfet, Ein-

um beg Wähneren lünder, nieutge Erstouwag, Lieung um Ritter mit Quoten im Settrouterten.

Von blefer Sett um nieuthert führ De zh. Berman june as damitide mit metistigen Woffen, her finn ameretrauert moeten, bede her Schleren feines Bereitandes dem Dere Giffer, alle feit
de Geminigh, erfelbig um Wigune der mensichten Geschleichte, im zereiten zu ner finn dam
Deres aus bim 1735. bet Schauffelgeff mit dem gerfein Befeiteren ber Stöfenfenderfinne,
Deres aus bim 1735. bet Schauffelgeff mit dem gerfein Befeiteren ber Stöfenfenderfinne,
Deres aus bim 1735. bet Schauffelgeff mit dem gerfein Befeiteren ber Stöfenfenderfinne,
bet john im Befeiter der Schauffelgeff mit dem gerfein Befeiteren im Beriehne
be zu dem der Schauffelgeführen befein austennetze Genoben mit beteit zu dem, nach am Stendan
be feßen mit mitglich in, dem erweinholten Genobe mit Beteit zu dem, nach ein Wignerum Dieser,
German. Der Der Sone foll talle mittel der Gefeten der im Wignerum Dieser,
German. Der Der Sone foll talle mittel der Gefeten der im Wignerum Dieser,
German. Der Der Sone foll talle matte der Gefet einer Wigneren der mit ben im Huggis

Polinifchen und rhurfurftich Gachfifchen Sofe verlaffen, und eine gelehrte Rube gesuchet In berfelben mar beffen unermubeter Beift bannoch immer gefchafftig, ber Welt nu fenn, und angleich bas Intereffe femes Roniges ju beforgen. Er erwedte biegu folche & ton, mo anguno das Juncerie temes kondes zu detegen. Ee erveetre giezu indig eier, dern, den drem Geilt mid Nachbruck er verficher twa, fog sie die Aufmerfalmitt berfalm diger Perfonen verdienen würden. Unter dief nivor da, Hoeman feiner der geringiken. Der da. Graf, dem er unter einem vertheiligaften Begriffe befant tworden war zwiedigiet ihr dab dunis groffen Wertraums, welches der Grund einer perfonnten Befantichafft nachmals worben ift , welche er nicht nur bif auf feine Abreife von Berlin 1740. fonbern auch bif an feinen 1749. erfolgten Abritt aus bieler Zeifichfetti unterhalten hat. Domals arbeitete berfelbige an verschiebenen politischen Abhandlungen , welche die Politische Wahl Stanislai und Auguft gum Gegenstanbe batten, und ein guter und wichtiger Theil berfelbigen murbe ber Feber bes Im. Forman anvertraut. Hat mannicht Urfache ju urtheilen ein so erlauche ter Kenner ber Scharstumigkeit und Schönheit bes Werstandes musse was vorzägliches an bem Beren Foeman gefunden haben, welches benfelben bewogen, ihm folche Arbeit anzuverfrauen , beren Inhalt bas Intereffe gefronter Saupter betraf ? Go wichtig biefe Arbeit mar, fo menia fonnte fie boch unfern unermubeten Schrifftfteller pon feinem einmal angefrettenen und betriebenen Wege abhalten. Geine grundliche Einficht in Die Weltweifiheit toolle te bem menichlichen Berftanbe auch auf einer anbern Geite niglich fenn. Er gerieth auf ben Dm. Boeman in Die Weltweißheit verbienet.

bed Din Amenge die innante er prodecijou we piedzije Muurerdungen und Solden gemeeld beitre, ortein dig bet 20, Serman quich mit betrein Er gederfrum Bellet und Erec in dereniegen, feint objekte gefondelet krieffle dem gemeent Mugen auf gemeent. Die bestelle Gefondelet krieffle dem gemeent Mugen auf gemeent werden der Gefondelet gesche der gesche der gemeent Mugen auf gemeent gemeent der gemeent der gemeent der gemeent der gemeent der gemeent gemeent

as thun er 1720, unter ben Zinta Journal de Benita, unb medy bermielen mitter ber Minffederif
Abeilla de Permiffe forfiget.

Abeilla de Jennaffe forfiget.

 ihn auch in den Jahren 1745. 1746. als den Gesercke und Delmekther mit fremden und außländicken Gekeben: weiche Holten dere es, dermutigken den dere erforberlichen und den abreigen Gelichfen biederlichen Forterung, zwiederung aufürter des. Das er auf siche Weise der der der merkwärdischen Perioard dieser Königl. Kaademie worden wer, de femmte der Pplym feiner mannschlaften Techneiten das gemächten beschen deren den der der der Pplym feiner mannschlaften Techneiten das gemächten beschen deren den der ber Muhn teiner mannsfalligen Merbeinte auch ausbarden beder unbedant noch unbedob-net beiden. Und es ist fen reichgarer: Beweist, die alm unteren gelehrten und vertragen ten Din, Germey unter die bekondern Sterratifen der gelehrten Melt, auf eine der Schneiche (en umerbächtige Weise) glich, dabl, als das er 1943, ist unem Mittiglate der Ingelieiden Mese beme zur Betreibung; 1950. der föndal, Englischen Sectedi der Missenfonstein neuen mit und der Tallige Leutstein Gefelliche im Gettengen, neder der zu Berechtphonde gefele und der Tallige Leutstein Gefelliche im Gettengen, neder der zu Berechtphonde gefele get, aufgenommen worben.

ben Drud ans Licht, er arbeitet an verschiebenen gelehrten Monatschriften; er läßt von ven erma am eine, er arvente an verspiedenten getapren Wennsthingfiten; er licht von Zeit ju Self feißig ausgegenderter Schriften verden; er predigt figt alle Gentlage, er unterhält einen sehr weitsdusigen Briefwechsel, er wohnet verschiedenen gelehrten Wer-fammlungen beto, und ben seiner geschwächten Bestundheit und Kräfften, leistet er doch alles, was man von ihm erwartet.

#### Seine angenehme Schrifften find folgenbe:

Nouvelle oumouseuse striament 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon 1756. 4.
Le fiéde fortifie par la grace, fermon Mercure & Minerve, ou choix nouvelles politiques & litteraires les plus intereffantes, pour l'année 1738. Berlin 8.

nde 17(8), referin I.

narques historiques fur les medailles & les monnoyes par Mr. Kœler traduits de l'Allemand, Tome I. Berlin 1740. 4.

Memoires pour fervir a l'histoire & su droit public de Pologne traduit de Latin de Mr. Lengnich,

rlio 1741. S. La Vie de Mr. Jean Philippe Baratier, Vtrecht 1741. Z. La belle Wolfienne avec deux lettres philosophiques, l'une fur l'immortalité de l' ame & l'autre für l'harmonie préctable a la Haye 1741. 8.

Tome II. avec un discours per la morale de Chinois traduit de Mr. Wolf, ib. 1741.

Tome II. avec un difcour per la morale de Chinois traduit de Mr. Wolf
Tome III. contenant la refide de IL Logique; ib. 1745.
Tome IV. contenant l'ontologie, ib. 1746.
Die peum erfielt Deble jish unde Deutfig biserigt tenere griefe III.
Journal de Berlin, on nouvelles politiques literatures, Berlin, 1740.4.
Couvres de Francio Villon, avec les renarques de duvriets personnes a la Haye 1742.

Jour-

Anti St. Pierre; ou refutation de l'enigme politique de A'bbé de St. Pierre 1742. S. f. l. Sermon fur Pf. XXI. 2, 3, 4, 2 l'occusion de la Paix conclue entr. LL. MM, le Roi de Prufi

la Reine de Hongrie, Berlin 1742. 8.

Reflexions philosophiques sur l'immortalité de l'ame, traduits de l'Allemand de Mr. Reinbeck, Ams. & Leipzig 1744. 8.

ce Leiping 1744. 8.

La balance de l'Europe confiderée comme la regle de la paix & de la guerre, traduit du Latin, de M. Kahle, Berlín 1744.

Hittorie de l'Academie roiale des fciences & belles Lettres de Frusse pour les années 1745.

1746. 1747. 1748. IV. Vol. 2 Berlin 4.

2-17/9, 17/8, 17. Von. a outsus 4. Premergrigue des fois 17/45, 17/45, 18/2 von. 17/45, 18. Le grantelé de l'Eternel für Lament. III. 12, Berlin 17/46, Bibliotheque critique, Berlin 17/46, 13. Der Derr Marquis d'Argens hat auch mit battan gearbei Project d'un fezhilfement en l'avour de l'Eurere 4, Lement philotophie fest Medalle Woffman, in ubam Auditorum, 17/46, Berol. 3.

Sermon fur 2, Cor. V. 7, traduit en Allemand & mis a la fin de la traduction Allemande dea Sa is de M. Chatclain, Berlin Tom. I. 1746. S. Confeils pour former une bibliotheque peu nombreuse mais choise a Berlin 1746. 8. augm. 1726 Effais fur la necessité de la revelation L l. & a.

l'idee, les regies & la modèle de la perfection en trois fermons, Berlin 1747. 8. Druffung ber Gebanden eines ungenannten von den Clementen der Körper, Leipzig 1747. 4.

rches fur les elemens de la matiere, f. l. 1747. 12.

Memoire pour l'etabliffement d'une école de Charité 1747. 4. Difcours prononcé le 12. Sept. 1747. pour la dedication de la novelle école de Charité 4. Traitzé des Dieux & du Monde par Sallutte le philofophe traduit du Gree, avec des reflexions pâ

Ophiques de critiques, Berún 1742. 8.

La Logique de vraitemblances, f. l. de a. Hand Deutsch und Englisch herausgesommen.
Exposition abregée du Plan de S. M. pour la reformation de la justice, Berlin 1742. 8. Relation de l'École pour l'année 1748, 1749, 1770.

Epirre en Vers 85, É. M. le Courte de Manteutiel für fon agregation a la Societé ft, de Le me neur Rédéprigal Vol. VII. P. 4, p. 370.

Ad Card, Quarinum epitlota 1749, 8.

Ad Card. Quarmum eputous 1749. 5.
Penfet rajkonables opposfets aux penfets philosophiques Berlin (Leyde) 1749. 8.
Lettre de M. Gervaife Holmes a l'Auteur de la lettre fur les Aveugles, Cambridge, (Ansferd,) 1770. 8. L'abeilte de Parnaffe commencé avec l'année Dialogue entre la Philosophie, la Verta & la Religion, im Mannteufflifden Chremnal: 2770.

Bibliotheque impartiale, Leyde 1750, Systeme du vrai bonheur, Berlin 1770 Vindicie Reformatorum, & imprimis Lutheri contra objectiones Em, Card, Quirini, Francosto

ad Vindr. 1750. 8. Hiftoire de l'academie roiale des Sciences & bettes Lettres de puis fon origine jus qua prefer les pieces originales, Berlin 1750, 4. Le Philofophe chrêtien, ou difcours morsux, Leyd, 1770, Melanges philosophiques 1752.

Melanges philotophaques 1773.
Es has auch der Dere formung eine beträchtliche Angabi Articlel berosochen, welche ber Ueberfesung best Dictionaire encyclopecique de Chambers, so ju Paris unter der Aussicht der Peterm d'Alembert und Dictionaire encyclopecique de Chambers, so ju Paris unter der Aussicht der Peterm d'Alembert und Dictionaire derot gebrudt mirb, einberfeibet morben.





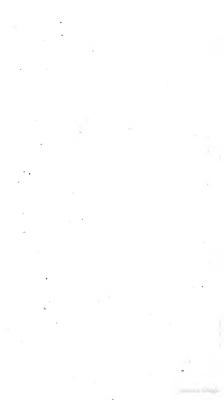

### Abraham von Sumbert,

Major der Armeen B. Königl. Majeflåt in Breuken, gebeimer Bath und Bensiger des Französischen Maths, der jüngern Verren Frider B. Ma, des Zonigs Lebrneister in der Markemaitt, knigl. Geograpolis wir Anneien zu Bensiehen frademie

tit, tonigi. Geographus und Ingemeur, ber &

o ein genfir Dinkfenfund unter bem Gelbatenlunde und ber Gelstein der inne feinert, und bei nette auch abs Richt der Bildenfundert und Penflet uns dem dennet, und bei nette auch abs Richt de Bildenfundert und bei ein und Kumpfaus ber Zeipfertet mirdlich debetsen ist, dei überd geehr um erneitliche Richtenfund vohrer Zeibe ben gefinnerfern und beim deuffen beiteren uns, bei niede um be Kringsfund bei Leienlighen Richbern umre Gelbaten um Gehörten befoldigen, dum und bei berügtigen Eich

Der Zeit von Damiert ist junes von Orfchichte und Vlatiner ein Brunger, der von Gertunt ein Ernfeiter; feiter Werscheiner mobentim in Erdelmage, und gehörter ju berm alten Bebei bet Rembes. Im Mindem ber Nerfener und Erhrertsfeltrum nahmen fie het beformt an der Auftrage der Auftrage und Schwertsfeltrum andemen finne mehre. Der Rembes im Auftrage der Auf

<sup>\*</sup> Gebeid Tanbian, bent wir eine gefehrte Schrift de Rade militeri ju banden baben.

bie Kirms um Geschoften Beauthenbrungischen Nogentra söhntet, um binner nim millige, Mindnimer, des geinge Bertilbige und im Jacht reiste, and Dezeitn, amb bab barruit im der
pril mutre bim biefer Geötin, mier Derre Waster, gehöbern. Gen fich in die erstellt Jagand per
gember franzer Gebrit ersertelt balb. Durager zu gebraucht eine miester. Ein bei Geschoften der geschoften de

ndbyl, Samuson einem Loggeren Zeute het mannings unanjunningsis ge rewerten, je eun jung mer Gegenheit zuglag, das Garen underschen ju släffen. Junnbert bierings Sie til zu, medicknen dem Straffen dem

<sup>\*</sup> Befiche Lettres hultoriques, Jan. 1713. pag. 60. feqq.

ein fielbe zer fich. Ind dem bevergndeigheft Wahrung under. Das befund hete mich in beier Beruffeller, und Germbelengen unternatüberer Webenden. Er weilte dem gemeinen Wissen ein Mendelich und Germbelengen unter der Schreiber der Schreiber

sich bei met mit Bilderen welche er werfertiet und in recelou er beweicht. Des mit die kalter beweichte der Schriften Zune des des Gestellen des mei die des Gestellen Zune des Gestellen zu der man ind ja einem gerechter und beläuge Wichter untbereit. Des Gestellen Zune des Gestellen zu der Schriften Zune des Gestellen zu der Schriften zu der Schriften Zune des Gestellen zu der Schriften zu Gestellen zu der Schriften zu der Schrift

sum Zunge girbönge Ängermerd? Jo su Örröben 1735, beratut fum, vertjerbigte. Doch damit m en och möst gembyer, fostern öst dumkernjök tilteluf. Iven flydingstaat gönterlich mod Klimisle filme, merken medisten in eine Ziertere bes Glueder fragrekernst bes flydingstag som der flydingstag som der sig Ziel in Zanatile vitenstjerende sjeftning temrefa. Da uberole Gode blid met fin flysteg millan, i Gräther eine Zir zig telffigmat bereit, je erfalren folst der zer och dusmert hab burnout alle, bet rage antam, bu ben n Erfinder einer Art ju befeftigen b afeit einem jeben Gerechtigfeit wiberf und es blieb bemfelben ber Dand , ben ibm Die Liebbaber Diefer M lerifchen Plan ju befeltigen, der der Cerosgung und Unterfuchung fo to befant gemacht, und fonderlich den Ausländern jum beftet erklätet bat.

Ben folder Ausgeichnung ber Ber bienfte bes berm von Dumb m um so weniger mangeln, je genauer S. Do., der König beseitigen schon in um so weniger mangeln, je genauer S. Do., der König beseitigen schon ser 1737, jum Wosjov der Armen des Königse ernennet, umd dem die Helburg in der Konigse ernennet, umd dem die Helburg in der Mange des hochetigissen Wissenstadten und der Angeleitig der Bestellung in der Schon der 1740, geschol. Damit aber wer der Dochochtung sie des When her Dubert 1742, applieds. Downst dorn need to Doubedways file befind beliefed of ordering, has followed been for all one steam near Others assignation for effective for the state of begnabiger , Der Konig aber ermeitert , und mit neuen Mitgliedern berm RBer fich baben erinnert , Daß Diefe anfehnliche Ratheberfammtung vormen unanch gragieve utervola intel paramoni promptome uno investrenome responsen visualiza-pose pon Dismatrie e Saladina (1984). 19,3 p. 19 (majoritori Stoberne e Saladina) prima del ma estenti una ponta del marco del promptomo del promptomo del promptomo del promptomo del promptomo del na sua como di mantroma pur estatura. 20 del biotagio acceptadori Saladina (1984). Per les siade, mar in ben materimatifican, fontere auda in ben fidoria sissificante fonte del prima tel materia del promptomo del prompt pricht depen mero :.

Memoire fur la vie & les ouvrages de Leonard Christofle Starm; Bibl.Germanique T.XXVII. p. 62.
Lettre fur les cartes geographiques ib. T. XXV. p. 190.
Lettre contenant quelque nouvelle literaire, ib. T. XXIX. p. 179.
Lettre a Mr. le Colonel de Cemas fur les principales Cartes de Geographie, propres a composer un

Atlas d'Allemagne, ib. T. XXX. p. 177.

Lettre conceant quelques remarques de Geographie, ib. T. XLVI. p. 1. 82. Secondie lettre; ib. T. XLVII. p. 10. Effinis fur l'êtat prefent de la Geographie, fur son utilité, sur les livres, qui traitent de cette Science, de sur les precausions de moins necessirier pour récliére de pour s'autée des cartes. Journal de

Lettres d'un Officier Ingenieur fur quelques fujets de Fortification & de Geometrie pratique Berl. 1734.4.

Lettre contenant une reponse à la critique qu'un Journaliste de Leipzig a faite des ses lettres sur differens fuiets.

Reflexions fur un ferit de Mr. le Capitain Gisfer intitudé: lettre a drois demandes, Sextin, 1737 e. Lettre dans lapaelle on tred compte de deux traités de Portification, éc on répond a quelques objedit, ons qu'on a faites contre la maniere de fortifier de Rimpler, Cricique d'une lettre de Mr. d'Alemand Ingenieur dis Rois Carpentras su P. Sousiet à Paris, contemnit

une nouvelle ordre d'architecture, Bibl. Germ. T. XXXV. p. 140.

Lettre a Mr. le Capitaine de Knobelsdorf für le bon godt en fait de l'Architecture civile; Bibl. Germ.

T. XXIV. pag, 100. Lettre a Mr. de Knobelsdorf pour fervir de defense à sa lettre sur l'Architecture civile, ib. T. XLVII. p. 145.

Lettre a Mr. Rohvvedel Confeiller privé des Finances , contenant divers reflexions für let moiena de rendre un état floriflats, Journal de Berlin 1741. n. 12. 13. 14. Deuth Dett. Machtiden 1741. n. 13. 94. d. 1. und p. Öhlenhife); unb bleitette mit inner numm Echiffit: Lettre du même auteur für les moiena de fairo flexir des arts de les feiences, Berlin 13. Extrait d'un livre de Mr. Bemjamin Robins & Euler fur l'artillerie , nouv. bibl. Germ. T. III.

Extract aus aus 
p. 10, T. IV. P., 31 bie Burtheidssung der Hilbanen durch den Herrn den Bauban in 
der befariehen, mannnehr auf hohen Verftelt inn Deutler überfigt, aus, ju beild best 
der befariehen, men unstander mit entigen Ammertragen erlichten. Betten 1744. II. Se. der 
Perupision Deren Officier mit entigen Ammertragen erlichten erbriede en lättlen, je der bei beite lettere, i i Architecture erbriede en lättlen, je de Koc en burch ben heren bon Bauban in Kraniblifcher Gie Ouvrages divers fur les belles lettres, l'Architecture civile & militaire, les Mechaniques & la Geo-graphie, Berlin & Gertingen, 1747. 12. T. I.

Traité des Sieges , pour fervir de Supplement à l'attaque & à la defense des places de Mr. le Marechal Vauban , Berlin 1747. 8. ift auch Deutft beraus.

Mouveau traité du Nivellement , qui enfeigne les procautions qu'il faut prendre pour le fervir-ment du niveau d'eau, Berlin 1770, 8, iff auth Deufth beraus, ib.

De l'origine & de progres de la gravure pour les Estampes 1751, \$.





## Bohann Safpar Barthel,

Der Sottekgelahrtheit und bender Rechte Toctor, bes Buften Bishofs zu Wickurg gekimber und geftlicher Auth, bes cannotifen Acchs offentlicher vereitliche Seizer andre Wirzkurglichen Umerfluer, wie and bes Follegut infine Dang Sammung

D eine Menge Schriffteller et gibt, deren Fleiß bemüßt getrefen, dem geiße lichen oder canswiffen Verdigt em Licht anzugänden, is doch man fich mehr aber der Mengel anderlagen dort; so lichter boch die Erschrung und des Schriftelsche der Erkriftentet, doch deren dem micht ger und

men, pou welchen man ruhmen fan, baß fie mas befonders bar biefen fcmeren Theil ber firchlichen Belahrtheit mit neuen 3 chert, und beffen vielfaltigen Mangeln und Gebrechen abgeholffen b ch nicht groß zu verwundern, wann man nur die Umftant amfeit erwegen, und ihre Cchicff en mag. Dann man wird alsdann überzeiget fein, daß eine groffe Kantnis ber ein Alterthümer, der Umftande des Kirchenregiments, und bessen verfältiger Abwech gen , ber Schrifften ber alten Rirchenlehrer, und ber Dirtenbriefe, Sutachten und Sch mifchen Bifchofe,der Rirchemversammlungen und auch einzelner berühmter Lebrer, eine ose ne und gründliche Fertigfeit nach den Regeln der Critif das Wahre von dem Galfe eterschadene von dem Richtigen, das Werwerfliche von dem Gulfigen zu unter er nicht geringe Emsicht in das Rönniche, dürgerliche und kapferliche Recht, von er ein von aller Parthenlichteit befreistes und mit dem Worurtheile einer Secte ober C ie nicht eingenommenes Derf bagu erfordert werde. Wie wenige aber find es, welchen es dem weiten Meere der Wiffemichafften in diefen Port einzulaufen gelinget? wievele michen in che Erflärungen, wie manche Parteplichfeit laufft mit unter, und wie wemge find hergeg iche vermögend find, Fritif, Alterthümer, Geschichte und Vernunftslehre mit einer um enifchen Abficht hinter Die wahre Geftalt Diefer Rirchlichen Rechte gufommen au per m merdtodirbiges Stad ber verbefferten Miffenichafften in biefem achtzebenben 3 fen, baß biefe canoniche Belehrfamfeit in fo viel Staden eine beffere Bestalt ger er), dag viele annange Sengiamen in per de Cantal and eine Sengia gewonnen g Der Musispali, welcher die Phritten in geroffe Gectenzersbeite hat, ist zwar vornemlich d fache, daß noch mancher Stein nicht gehoden ist, man muß aber doch gesteben "daß im all arthenen ber Christen fich große Manner gefunden haben, deren Berdienste um bas eano. nifche Recht unfterdüch find. Unter benfelben verdienet der Wirzburgifche geheime und ge liche Rath, der Derr Canonicus und Profesor Barthel, um fo mehr eine Ctelle, je feltener in feiner Kirchgemeinde bezeinigen find, welche in eines Lancullots, Antonii Augustini und der gleichen Fußschere gutretten, und lich von der armeiner alle feine Lancullots gleichen Fußschapfen gutretten, und lich von der armeiner alle feine der eine en Fußstapfen zutretten, und sich von der gemeinen offt sehr feichten Schaar der sogena Lanonisten und Ausseger des papstlichen Rechts unterscheiden.

Das gefessent Structuralen, has in menden entgreisenten Stept her Martidene und Germetternung ber Steptischeiter aufgescheitert uns ab bei dem verheiter Steptischeite stag Gelter menden, ist dem Germetternung ber Steptischeiter Steptischeitert uns der dem dem den den der der Steptischen Gestellen der Steptische Gestellen Gestellen meden, ist dem Gestellen Steptische Gestellen Gestellen meden den der der Steptischen Gestellen Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen Geste

feine Erhebung angewiefen hat. 3ch nehme nur ale einen von jebermann gugeffanbenen Beweiß an, daß des herrn Barthele Studien und deren vollfommene Bilbung in einem gropp jährigen Aufenthalte in Rom nothwendig unvergleichlich ausfallen muffen, da ein folder Bus partiegne antermodate in weight with only the size and extended supported madely to certain production and proceeding and proc transfer Seguing i State of the Commission of th "fren und Deren gewiß verdient babe! indem er nicht nur die vollige Zeit feines Aufenthalts nur Rom, sich ale der beste Beitfliche bezeigt und aufgeführt, fondern auch befien Wertelum, gen mit jehöster Aufmerellamfet und vollfommenem Bachosthume der Gelebrinnett abs "angehoret und befindt habe, baß er gur Steur ber lautern Bahrheit begengen muße, er fere "gu allen Krechenbiensten rourdig und tuchtig. "Ein um fo wichtigeres Lob, ein um fo um

"m allen Surdenbenden niebtig und liebtig. — Em mit zu vergreiere zes, ein um zu mererriffenere einem jest geste nach vorgreiere des des dam eine Erfere fleter, bem verwerriffener einem fleter, bem andere keiner fleter, bem der kleiner fleter, bem der kleiner fleter, bem der kleiner fleter flete ben ber ftubierenben Jugend eben fo embringend und erweckenb, ale feine Belehrfamfeit unb Erfahrung grindlich und gludlich ware. Er hatte sich auch nicht betrogen jund eine Zeit von zwei und grangs Jahren, da der "Derr Barthel diese vieldige Ann nit ber geösen Ebre verwaltet, der in vielen Proben gezigtet, wiewiel ihm die Aufrechfaktung der Aktrabungie fchen Clerifen gu banden habe. Muf Diefen Beruf trat er balb barauf feine Burudreife nach hereer, needige feitert guittet ortoogen; jam noch in totent 1727. Om offentlichte Echrichte bes giftlichten Stellede ausguertenum; feite directbristen; Geborium aber, dem it einer feitenbergem. Begierbe verfinielft nor, feitem Richterhalte nißtlich zu terefret, angenommen hat. Er mor auch duruf Gelüben, Azigidung, Zieftland Belgenfeith zileichten von Nettur geführt, dagu, und der Gelüben, Azigidung, Zieftland Belgenfeith zileichten von Nettur geführt, dagu, und der Gelüben, Azigidung, Zieftland Belgenfeith zileichten des geriret habe. Welte ir aber zibergiet die Geltersgleichtricht und Willfeithight der Verfelte verzunden hetzt, ferendete übergiethe Gelüben zu der Willfeithight er Verfelte verzunden hetzt, ferendete er auch von berfelbigen bie verbiente Frucht ein. Es wurde ihm nicht nur von feinem Lans besfürften , ju Bezeugung beffen gnabigften Bertrauens gu ihm , bie Burbe eines geiftlichen Rathe, fondern auch 1729, von den Gottesgelehrten der Umwerstart die hochste Wurde ur den heiligen Wissenschaften bengelegt.

Je mehr bas Wertrauen bes Canbesherrn zu unferm berühmten Nechtslehrer wuchs, ie mehr nahmen auch bessen Berdienste zu. Wie seine auserlesene Gelehrkamkeit vermögenb st mehr nehmen auch befem Berbeufte im Bie fine ausserieren Wederfaustet sermalgene zig der bei folgefauste Berteilungen. Der Baltenbauer Des Election und Des Hauserstatzt, und "dierhaust Des gemeinen Bestellen mit Plaadburd ausgandemen, De unterfließe fein Ere und Designert, auf eine Merkeilungen dem Wederfallen Designert, dem er beitet, und bem Bedelfen bereitigen, dem eine Designert des Bedelfen bereitigen, dem eine Designert des Bedelfen bereitigen, dem eine Designert des Bedelfert, und eine Bedelfert der Bedelfert des Bedelferts des Bedelferts des Bedelferts des Bedelferts des Bedelferts des Bedelferts bedelferts bedelferts bedelferts bedelferts bedelferts bedelferts des Bedelfe fchafften, alfo in Betrachtung, bag er em aufferorbentliches Bertrauen in ben Derrn D

Barthel figte. Er war wie von deffen ungefärbten Gottes furcht, und untabelichen Zebenswandet, als auch von der aufrichtigten Liebe zur Gerechtigfeit und Billigfeit deffelben fo überzeugt, daß er ihm elichemal das hochwichtig Eint eines Generalvient in der wettlaffigen Diedag et ihm ethicima duriputer op occuringia simi einer Generalient in eine instangua-acce ces des Socialistis Suriputers aufterioragin. So neugla auft mierm berühnten Leiter et sties der an Araffret noch am Bullen gemangelt, auf dere Urt night die lein, fo dar et da, bet der begit kleiche im den Wittel gefinnten, folder om fin da spiellenn. Er hatte fich einmal vorgenommen, auf dem Zehrfliel den Boffen bei film zu machen. Der ihm amerikansten und der Schriftliche den Boffen bei film zu machen. Der ihm amerikansten der Schriftliche S und weil er demfelben alle Kräffte gewichmer hatte, so wollte er sich mit andern Geschäfften ein dem geschieben der geschreuen. Ein Entschuse, der der gelechtern Weit um so angenebmer sien muß, je fruchsbarer er den Wund wind die Feder des Herrn D. Bartischs gemachet bat. " Dutche eben infinitelen Josephin i von die denfendung und expression Genetie geneuter von jeben pfige (wie also die eigenet guddigfen Werte des erhaltenen bochfieftlichen Dezerets lauten is ernammte er ihn aus eigener guddigfer Betregung im Lahre 1794, zu feinem vourdliche gedeimem Rache, und feste fene Vereinrife in benjenissen Glaug und Widere, nedich in berdienten. Das auch diesekten Werte der Ansehens der Perfon fege, zit voold tein rich berdienten. Das auch diesekten verbraten. Das auch verbeiten werd ber Angeben ber get eigerenden Juffan Biddel Heiter Bereife, als das aus dem durch Wertung der zig regierenden Juffan Biddel Philips Carlis von Gerefentlau bechfirtt. Gnoden den Derrn gehemden Nach in die Die Mosephagen in den wichtigen Geldoffen mod bermaden beauchen, und aller, die it kennen, und seine ausnehmende Gelehrfamfeit vereiren, Wunsch ist, daß diese Jierde d Wirzburgitien Pelitone noch viele Jahre lang in gleichen Ruhme und Glieferligfert gegerandet werden, und die gelehrte Welt noch mehr schone Frider fener aussetzet met leisenantet, bewantet wir vornentlich ein au verfossender danunfele Bechriste in achte leisenantet, bewantet wir vornentlich ein au verfossender danunfele Rechristung nach en tholifchen , bem Benie ber Deutschen Dation brauchbar gemachten Grundfasenrechnen bon fen) auffanmiten forme. Dievon bird mionberheit die frührerende Jagend um is mehr Be-theil au erwarten baben, ie mehr fein beruficher, geindlicher umb angenehmer Wortrag, der sim eine wichtige Angali Jaubbere vom fürstlichen um die hochabeitigen Erkande jungsogni, fin ausnehmenb beliebt gemacht bat.

Unter ben Schrifften, welche ber Derr geheime Rath Barthel ber gelehrten Welt mit getheilet hat, und welche auch jum Theil an dem tanferlichen Reichshofrath ju Wien ber lobt morben, find folgenbe bie merchwurbiaften:

De decimir. Wirceburg. 1729. De jutitia belli & pacis inter chriftianos Europæ principes, ib. 1734. Hiftoria & generalia pacificationum imperii circa religionem, ib. 1736. Regale facerdotum in occlefiatheis S. R. I. principbur pro occlefia & imperi

fulgens, ib. 1737.

De concordatis Germanise diff. I. ib. 1740. fecunda, 1743. tertia proxime exfpediatur.
De jure reformandi antiquo, ib. 1744.

De jure reformandi novo, ib,

De rebus ecclefiæ non slienandis, ib, 1749.

De canonica epifooporum Germanis conflitutione, ib.

Bu erwarten ift:

Jus canonicum fecundum principia catholice





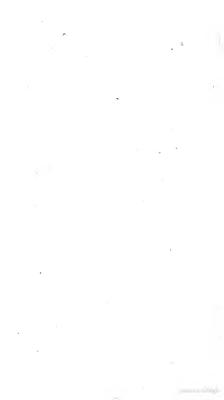

# Bohannes Mintonius Vergius,

### Berühmter Rechtsgelehrter und Sachwalter verächtlich das Amt eines Sachwalters der Werfall eines guten Gefd des, die Einbildung einer Jeeren und waschhafftigen Gelehrsamkeit, d

Bige Begierbe burch anberer Leute Dachtheil fich Chre un au erwerben, und bie aus einer verweanen Ubereifung mit ber mit ftanbe, der gesellschafftlichen Liebe, dem Fieiffe des Rechts und de erathen, welche die menschliche Seele durch die schönen Wiffensch den strengen Regien zu bewiesen. Ich balte es auch nicht für nötigis, da der rie genau bestimmte Begriff von einem Sachvoalter von berfelbigen einen jeglichen gen fan. Die großen Crempel, welche uns Athen und Rom, die Multer große und erhadener Borgige des Verfandes und Wises, vongeleget, fallen viel gu feh die Augen, als daß man einen Anstand nehmen sollte, dieser deutlichen Wahrheit bei Ich merde nur biefes an , bag bie Schonbeiten bes Werftanbes, welche ber 2Bit fallen. In merte aus viere da , vig die Cagonifera um 6 mehr aus der Zah aus den Wissenschaften in bilden weiß , einen Scahvalter um 6 mehr aus der Zah meiner Vertretter des Rechts auszeichnen, je grössen Werth sie einem bündigen Urt

udlichen Duftern nicht zu beneiben haben , wann unfer ausschweiffenbes 30 riebenes Dirngefpenfte , fonbern rechtschaffene ibilben vermögenb fepen, tan ber Berr Gerg mogent fenen, tan ber Berr Gergius ein guenichmatter ift eben fo ftard in ben ichonen Biffe echtsgelehrfamfeit feines Baterlandes, und in beren Ausübung vor Gerichte ift. 2 chonbeiten ber Romifchen Berebfamfeit, Die Rrafft eines regelmäfigen Biges, m erfluß eines reichen Boerathe alter und neuer Gelehrfamfeit baben ihm in bem Rei ber 2Biffenichafften eben Die Stelle eingerdumet, welche ibm in bem Reape chrishofe das Urcheil und die Gnade felnes Königes angerviesen, und der Bepfall seiner Litburger gut geheisen dat. Se selten dergleichen Personen sind, so billig ist es, sie au n gelehrten Schauplag zu stellen, und der Nachvert zur Beressferung des vervoorbenen der gegebrie er Gunning in jettert, mit der gewandere im zeitertung des betreeten beschendere in der Vielenfach der Mittellen der gegebrie der der der Geschieden der der Vielenfach der der Geschieden d

febenen Stiffenfösuften einem practifieden Nechtigsgefeben von den Nobel der Nabulfare matterfösteren, und im ein untwimmeller Stiffe feine finnen, auswerte starterfösteren, und im ein untwimmeller Stiffe feine Stemen, der Stiffenföst Steffen fre-fernum geste der Steffen der Stiffen der Stiffenföst Stiffen fre-geschoffen nechte. Dass Echtidisch beitr ihm einen Staffer beihrungt, bei noor, die auf beim der Stiffenföster stiffen der Stiffenföster Stiffenf ichfeit, unermubeten Ble Piner. Dec. IX. Gergius.

Daburch hatte er Shre und Ruhm erlanget, welche einem Sohne ein Sporn voor-ben, benjenigen Pfad mit eben so wiel Effer zu betretten , auf dem er feinen Water sich aum Ruhm und Shre bergeben feben. Da auch feine Mutter Jadella aus dem angelebenen Geschlechte der Nicolelli war i so fand er in einer gerten Augend scho und in seines Baters Dause diejenige Nahrung , wodurch sein von Natur mit eble woburch fem von Ratur mit eblen Daufe bujerige Nahrung , woburch fein von Natur mit eblen geitlich eine merdliche Starde in ben Schonheiten ber Seele begabter @ erlangen fonnte. Er kam im neunten Jahre feines Alters mit feinem Water nach Nas poli , und fand auf diesem großen Schauplaze so vieler aufgeweckter Köpffe Bergspiele und Belegenheit genug, feinen eblen Erieben zu folgen, und an ber Sanb feines Basters nach bem groffen Endzwecke fich zu beetfern anzufangen, ben er mit Ehre und Gludt bevery nach vom gromer einsprecker die verfett magnangen, von er imte eine und vom foburt sigte. Ein Water, durch die große Joskimal bewogen, bodie ihm ein seinig nach eifernder Sohn mochte, verdoopelte sinte Songe ihn alse zu erziechen, doß er stemer Zeit geitig Krichte dwoon einernden konnte. Er sand ihn bevorwegen in dos große Sollegum der Zeituten, jun ihm in biefer Phanykouk junger Gemültere die Tinde der ziehen Wisse fenichafften bepbringen zu lassen. Seines Baters Bruber aber, Ahomas Gerguus, ein berühmter Gelebrter, fahr die fest gibt für zu mager an, einem so seiner geste genug Nach-tung zu verschaffen, um machte Anfalt, daß ei in die erzeischsiche Monachte die Gelebrate auf genommen, und diesem berühmten Collegio einverleibet wurde. Wem die gelehrte Geschichte von Napoli in biesem Jahrhunderte ein wenig befannt ift, bem fan micht umverboraen fran, mie griffich biese die minde unverboraen fenn, wie trefflich biefes Seminarium vermehret , mit was vor berühmten und vortrefflichen Lehrmeistern es verseben, und wie der Beschmad der Wiffenschafften nach den Mustern ber nen ausnehmend perbeffert worben. Conberlich blubete bamale in biefer bes autro durmate anasognosis perception to consecutive. Securement option to suggest ser-ribilisation Goldan Des Petroblamette und Dischtinate, nach har Steglan ber Retrumfigt und be-Beschieben ber größen Gerechtigken und Stemischen Rechter und Dichters, und man fahr dat is Stechen bie Sechholetten best alten Neumä in säletlich ausstgelatienen Problikhussen mies berum lebenbag machen. Diest erneutre Bereb ber Skiljstindsüffen halte man bem großen Schere Sarche Stanfel sig bandert, ber ber Skiljstindsüffen halte man bei mei Schere Sarche Stanfel sig bandert, ber ber Skiljstindsman General septemblicht, aus ihr und dem Mustren der Alten ausgepuget hat. Wem aus den Jahrbachern der gestlichen und n lichen Beredsamfeit der Ruhm dieses großen Redners , durch welchen so weie Ausspri bes Romifchen Dradels in Europa ausgebrudt morben, befant ift, ber mirb leicht erachte wie vortrefflich ein von Ratur fruchtbarer Ader feije gubereitet worben, und wie fchen ber Saamen ber anmuthigen Wiffenschafften , welchen biefer überausfleifige und vortrefflid Lebrer ausftreute, muffe aufgegangen fenn. Ein Bortheil, ber ben jungen Gergium u Lehrer ausftreute, milite aufgegangen son. Ein Northeil, der den jungen Serganu mie gindlichen modice, i betwage andere nach inde beneichten geniffen klennen, in dem der Herr Wachtlig getilch von Vonf Jenente dem AL besten Geldwaf und Schreic in der ertnen Statenulchen Bereichmieter mehrftundig ist, nach Vom beruften, und bem ISatteaus Jeden Bereichten der Anderen der Anderen Bereichten der Geldwaften der Anderen bestehen der Anderen bestehen der Anderen Beitreften der Einen Kannen der Geldwaften der einen Kannen der Geldwaften der Verter vorgesigt, von Beineherb der der aber jum Gecretario ber papftlichen offentlichen Gehreiben und Erzbifchofe von Emifienum bie Berbinbung grundlicher Gebanden bernehmen mufften. Er befünmerte fich bemmad eben fo emfigem Bleiffe um bie gereinigte Weltweißheit und bie Mathematif. fem Eifer fo weit, bag ber fchone und reine Bortrag, in welchem ber berühmte Dear che Canonicus und academifche Lebrer Alexander Commachus Matochi eine Em in bie D. Schrifft feinen Buhorern vorlas, ihn bewog, auch biefe Anweiffungen fich gu D m die H. Schrift einen gugerter von der mit der gröfte Anhalt von der Schächfeit gu machen, um zu lernen, wie auch der wichtigfte und gröfte Anhalt von der Schächfeit Lateinsichen mannlichen Beredfamleit nicht abzusondern fepe. Weil er fich aber der Ried politommen, und feinen binberigen Rleift pollig mitlich machen zu tonnen. Der beruf Rechtsgelehrte Ricolaus Capafi lebrte bamals auf ber hohen Schule gu Rapoli Die Rechte mit eben berjemgen Cconheit bes Berffanbes und bem Prachte ber Berebfamteit, womit befi fen vertrauter Freund ber Derr Carl Majelli Die ammuthigen Wiffenfchafften in Diefer Refl. bengfabt wieberum lebendig gemachet hatte. Diefen erften und berubmteften Rechtslehrer horte ber herr Gergins mit einem folden Eifer, ben man nur von Gemuthern von einem brennenben obgleich nicht wilde lobernben geur, und einer ungewohnlichen Beite bes Mer-

<sup>(\*)</sup> Es perbienet bas geben biefest großen Geleheten in ben schenn Momorabilibus Italorum nachri Spouli Vol. II.

Samber as erwierten effort. Dech moern tim be teben Tebers eine Schieben als he teine Stagen. Revierten fiele Emfiglieft bei Zanzei, fo without er erme give nechtigen im erfehierte ber Vinder, und nicht fermit eine bei Zeichel Seite vertreiben, zu die het teinigen der Seite der Seite der Virgen der Seite der Seite

Berang Gemithre Nieden mit Inng eingefehören; jet meden jame eine Zeitinge in Erille ein laus per burthe Gleit, zu der jahle bereicht ist eine Gleit auser des Gestelle mit des

the befer Gericht und Salese meine genüteren, Serichten und bereiten Wickfeldstadern und bestellt der Stellen und der Stellen der Stellen und der Stellen der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen Beitre und Wickfeldstadern nacht, S. Wijke, also Meine wen Reuseite auch bestellt eine Keine erholten er Gerichten bei der Stellen bei d

Berechingfint für nin sichsisderes Mand des geneinen Wohle anzusehn, als die undermuchete und psägliche dreicht von seines Paters Bobt ihn den dar during und nach hause tief, wo er nun aufs neue den geriche n Vertrettungen der Clienten mit geröfen Weiden abwartet.

Buffen baben wir ben herrn Sergium ale einen Rechtsgefehrten kennen lernen, welchen beufen ber gewönlichen Geftalt ber Sachwalter entriffen, und in ben Stand gestellet haben, bie undes in bemjenigen Gelbe ju gejoen , das ben den meifen mit Doenen und Ouflien bewach nebme Gestalt vermandelt ift. Dun fellet ibn seine Geschichte auch als einen Gesehrten b Namember in Stimmung Willed 2 with a best of the first of the state of effin melfort, und he komt ausgreger ein, voor meer een het verschere fer de verschere fer voor meer auch de verschere fer versc tigene bertreffichellner fudung in Italianicher Sprace ber worimener bon bemilt freunge Boetau be ber Berrettung vor Berichte grundlich handelte, und jeigte, wie von Ansange an die groffen rde in ber Berebjamten auf offentlichen Berichtebilgen feben laffen, und wie bieß eine faul aleber biefe lobliche Bemubung mit Roft abergogen babe. Fint eine gleiche Abficht, ba fiern, hatte er, all et die Logordoken des Hergogs Tauerthi Bernanst beraus gad, und den dem mai medies aus der Archengeschicht bergenommen werd, mit ner aus dem Kaglen der alten Ar upgemen Erinf in einer voerlaufgen Betrockung handelen. Daß er aber felbft ein fürder und ete fine, das hat er den der Gedurf der Kefniglichen Erosprinnen m nenn prädzingen Tationsfien et, aus weichem ethellet, baf bie Dageild und Drace einer Branfamiden Mufe and bie Bietligfen Dichefunft noch beutiges Cante nicht verfchrennben feit. Ich gebinde verfchiebener reibt

Elogio di Gianvincenzio Gravina, ift ber neuen Summfung der fleinen Schriften befielben, Rap, 17.

Leopol or users under the control of Serensijimi utriusque Sicilise regalis principis PhilippiBorbonii, Caroli regis filis; genethiacon, que re apparationes & speciacula ob ejus auspicatifimum ortum Nespoli edita describuntur.Nesp.1748. De eloquentia per andemicas exercitationes comparanda oratio ad emia, Joschimum Porto um cathol, Maj, ad Pontificem legatum, 1749. V. Web nicht gebrudt jest

De mente legali

De mente segun. Deffertationes de jurisprudentia forenfi. De meritis Nespolitams gentis ob Latinss atque Etrufcs poëleos cultum. De utilitate que ex literis foientilsque relpublics: promanat. De novis Nespolitanorum inventis in literis frientisque.

Historia literaria regni Neapolia, Carmina Latina & Etrufca,



#### SAMVEL LENZIVS

on Standal, Paleo March, d & Marc A 160

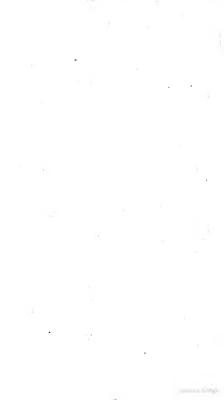

## Samuel Senk,

#### Sochfürfil. Sachien Wenmarifder , und Anhalt-Sothenfeter Sof und Regterunge Rath.

ain bem Stüberlait berügntere Gerüffrichter berfennt bos Stübenis eine Goleiter ausgefrühlt eine "De me Gerüflicher son der Gerüflichter ber
ten Steine, um benderlich bie Gerüflichter ber dem Gerüflichter inner
ten Steine, um benderlich bie Gerüflichte ber donn Gerüflichter und beitweise bei
eine Vertreitern Walten mit Schroll geserbeite Auf je beite ist, wird gentüße den Kefer im Empanys beier Englahms von finnen Stein, Merchan
aber jusäfelt für alle Gerüfflichter gerüflichter, werderen geste were mitsieber,
auch men ist unterfahren in Den noch in der Gerüfflichter gefreier nereten Dale,
men men ilt unterfahren in Den noch in Der sich der Gerüfflichter gefreier erwerten Dale,
men men interfahren in Den noch in Den sich der sic

(\*) Davon hat die geufende Gefesichaff in halfe eine ausstübrliche Radericht in amen Trofifcenben, 1741. gegeben Man befiche auch die Forefegung der Gundlugsschen Spharte der Gelofefelt pag. spin. foref

stumen mintet bieten ministenden Ertele su einer gefügletten Bullbung, seines Bertlanden Bellenin gesterunden. Die Ertelbundiese Ertelbungen ertele berags der Bestgeniert, und bilder in frühgetig su der Anfangsgründen ber Wilfenfagener, seiner Bestgeniert, und bilder in frühgetig su der Anfangsgründen ber Wilfenfageniert, seiner Bestgeniert, und bilder in frühgetig seiner Bestgeniert der Schaffen der Scha

Ser, beleine is emilig mit is Bussian gerührten Kauft ber Vertilleren Einholm Formitten im Gerühren Kauft ber Vertilleren Einholm Formitten im Gerühren Kauft ber unter dem Steinen Franzischen in Steinen der Gerühren Vertilleren Franzisch jur werben. Der berühren Vertilleren Franzisch jur werben, der berühren Vertilleren Bestalten unter Steinen von der Bestalten Berühren von der der Steinen Berühren berühren bestalten Gerühren Berühren Vertilleren Bestalten Berühren der Steinen der Steinen Berühren der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen Berühren der Steinen der Steine

Om 1000 Slimagarii : mit unds heiren zu ben jun: Embruch sem Mitterberi, Jeffen achte.

der Jagarit mitternder er nie Prefestreicherferientert, nie Freilerteisjesterund nie ben Giefünktiera, zu de bei Wiestmannisse ber Indurenten. Jasareh und befer zeiten Gehalt deufen für der Steiten der S

rein in der Stender in den der seine Das Wickers (2000). Des Germannes der Stender in Stender in Stender in Prophe Bertriere in Politic im Stender in Deutsche in Stender in Politic im Stender in Deutsche Stender in Politic im Stender in Stender in Deutsche Stender in Deutsche Stender in Deutsche Stender in Stend

nebund in bein kontrakum nicht einem structur.

nebund in bein kontrakum nicht einem structuren freige fan, de neue fa bed, nicht erneich zu gemein bei die einem eine Stelle fan der Ferneich eine Merkelt eine finde eine Stelle fan der Ferneich eine Merkelt eine finde ferneich eine Stelle fan der Stelle fa

So muhicelig ihm biefes fallen muste, und so wenig Freude er an dem Amte eines Dos : und Regierungs Abvocaten hatte, so wenig wollte es sich doch andern lassen, da die gettliche ig ihre Abfichten noch nicht erreicht hatte. Dan fuchte ihn ben einem bena hung the Abshilven moch midstereich batte. Man fucht ihn ben einem benachber Des cambringen, estsamber midst just Manke. Der "D. Gerloven Jessenmatte in anglerfelle m Gerau autragen, er fiblit aber feinen inneritigen Beruf, und wart och ein effenderen Schwingen der schittliche Worlicht ab, medie fich an bem El Jahre 1730, mit mehreren gelaten. Die berwirtliche Fährlin von Anhalt ficht n and Niehmung feinmete, und breigt mit her Deinelt au, dem demakligung achemit n and Niehmung feinmete, und reigt mit her Deinelt au, dem demakligung achemit quermeifter ben ben noch pormaltenben Arrungen mit bem regierenben Dau panty suscrimentes de que motivamentamente a transportant con l'opérationes duries a committée de la committée

rum es mit so vielen anscheinenben Beforderungen niemals jum rechten Stande kommen wollen. Im Jahr 1730. flatb sein Dr. Wetter D. Johann Sonsantin Leng, in Halle, der ihn au feinem völligen Erben, neut er underedlicht farb, einbete, womit dann auch Deffen Mitterant Riebe an ihn tam. Das veranberte nun ben gangen Schauplas feines Lebens um groffen Bortheil ber Belehrfamfeit, und fonberlich ber genealogischen und biftorifd Biffenichafften. Amar als bie vermittibte gurfin von Unhalt Cothen verftarb, wurde er t Biffenschafften. Ivar als die verwittide guijenden auch Derflegenon der munnehr auch in G.Dit entschieffenen Peniseffin in gleiche Derflegenon felben ben bem wichtigen Erbichafftsgeschäffte ber mutterlichen in andern Sofftatte ematerien ferner getreue Dienfte geleiftet. Ge. bochfürftl. Du ber damale regierende Derson zu Sachien Abeiman; welche ihn schon um Jahr 1731. u Dofumd Regierungsvard reffizier hatten, wellangten ihn im Jahr 1741. völlig im Dero D und vollten ihn als Gelaubschaffstandt nach Aben verseinden. Allein er verbat sich weiler Die Pringeffin nicht verlaffen, und fich von feinen ererbten Landgutern nicht tfernen wollte. Er faffte bemmach ben Entfchluß, fich in Salle ohne weitere a in ber Stille aufzuhalten, und bie porzugliche Gabe fo mancher ichonen Entbe m ben Geschichten sum Musen ber Buforie unfere Baterlandes, und Aufnahme ber fe nen Biffenfchafften unermabet angumenben, auf welche Art er noch ber gelehrten Welt nt feinen grundlichen Schriften bienet, welche ibn nun auch als einen merchoftebinen Be-

lehrten uns ju erfeinen geben. Den Unfang in Diefem wichtigen Theil der Gelehrfamfeit nuglich ju werben machte ber Di. hofrath mit ber Genealogie. Wer in biefem Felbe fein beil verfuchet, ber wird aus ber Erfahrung wiffen, was por em umentbehrliches Licht bie Geschiechtsfunde tillig der Orleitolist, in in leinergis ist sie, von die wagten utsprange mie mannen ein folgen der Geldischter deffusperioriere, burd geleichdauten und unternander vertrechgliste Ra-men verfieller, und groffentbeils wogen Wanngel gultiger Rachrichten und Beneele vertrechgiste ist goder wold gar unbefant sind. Des wersegen sind die beitrungen Gerfistlicher vertrett sind malitiche Glieber der gelehrten Welt angeseichen worden, welche dieser fichweren Wissenschaft migliche Glieber ber gelehrten Belt anaefeh ein Licht anzugunden fich bemubet haben. me, folde Rachrichten ju gebrauchen, als ju entbeden. Bas in bi thig, da es anderwerts ausstührlich angezeiget worden. (\*) Daß aber ber berühnte Dam burglich Victor, der sel. D. Johannes Induse durch seine genealogischen Andelten un ete ben berühnteten Schriftstleren in beiem Jacke vor Wiften gafte der Wiften dass eine new wichtuse Stel erworben habe, wird vielleicht niemand unbefant fenn. Dun verbienet gwar aller Die fleifige und mubfeelige Arbeit Diefes berühmten Mannes glie bas Lob , bas fie er ber ferings uno multietiest Brevettwerfe beründtrer Wahmer übe des 260, das fie erknags-bartef dan aler auch mit gestängste bereicht wie der Gerichten Gerichten mit beide Zie-berbeffen. Dast ihre und best fielb, wie der die fibe der Dr. Deftanf feren jur Berichtsfrügung einer Wur im finanz vom dem Geründtsbefer ferense Ermbarte zu Serziellung der Schrieber der Steinen der Schrieber der Sch macht, und ber fowohl in gelehrten Monatiderfften, als auch in andern Werden ber Gesten ber Gerten ihnen in die Wette ertheilte Benfall ift ein ficherer Beweiß, daß ihr Berfaffer fet en Borarbeitern in dieser Materie mit allem Rechte den Ruhm streitig gemacht habe. Darneben arbeitete er mit großem Fleisse die Genealogische Geschichte des ganzen hochs rift. Daufes Anhalt aus, und bemerette aus einer genauen und fleifigen Gegeneu

<sup>\*)</sup> Dan befche bes jungern fen Diebnere Bergeichnis aller alten und prace gemeglopifden Bucher , Samt

Rube und Brift lieffen,es vollomener ju machen. Er verbefferte einige Brung, melde er in ben Befdiechtern ber 3 Note un för på i eller ut a villetinner i manden Erreterfette man Grima, andråre i sekrifet indette dette filmer. I med sekrifet i s lung von pro Minagen Webert um der übeberen II. neicht um den merchwirterst ist, semele für un eine geleisten Piere bei bereit, nach der hier der Geleisten geleiste aber Willen, mittelligt er bereit, auf der des des mehrer ist den der Geleisten gestellt der bei der Schreifen geleisten der Schreifen der Geleisten der Geleisten der Geleisten der Schreifen der Geleisten der Geleisten der Geleisten der Geleisten der Schreifen der Schrei mansteam, mar reide d'emplimiquite, auth meller de part plantamistre aux s'une Chair brilliaire authériques, judiem aut, sour s'es fa treilles, a ant théand se traite bande particules printent plant particules à traite de particules particules qu'en particules à traite de treille de particules à traite de treille qu'en particules qu'en particul Clarider, André and Bener all deuts in New Yorks of annuel control counted former described for the parties of the counter of aus dem Somithm Gefändte mittlerer Zaien ein großes wartwartete ficht enjunden nuch nozu wir dem genede der Zeufchm Gefändte mittlerer Zaien ein genoch der Gebreich der des der Gefüllt und Gefundbeit wänfchen, viele Bepträge aus dem Scriffelleren mittleren

enger um perform Westfernist, neuerber normfen Angele infe Stende auf underfar fen Mer i werd her besonde einderen den menne Stende um bedaufen in Anbeite infe Stende auf underfar fen Mer der beiter fehren, Cambellung in der beiter mehdenten Stendensten Stendensten Stendensten fen anneter Defamelle Der beiter fehren, Cambellung in der den besten mehdenten Stendensten Stendensten fen anneter Defamelle Defamelte Stendensten der Stendensten der Stendensten Stendensten Stendensten der Sten

Ebeil , Grandfurt und Lespug 1719. 4-

II. Ebril, ib. "Michaeltung ben Ablinatab, Aminiaba, und Ablinatab nell einer gegenröhifen Unterfedeung ben bei gegenröhifen Unterfedeung ben bei gegenröhifen Unterfedeung ben bei gegenröhifen und die gegenröhifen der Schaelte der gefrieden der Gefreien der Schaelte der gefrieden der Gefreien der Schaelte der Schaelte

ubosen 1747, n. 29,

lebom 1747. B. 28. Mandelfr von Der Dersjagen der worfen Pferbe, Hall, Sincia, Dogen 1747. d. 15. April Ammeling zu einer Chronick der Allembertäfeln Ammeliah Elembal, Hall 1747. E. Bertadigen Ammelian zu einer Chronischen Ekonolic, 15. 1748. E. M. L. Greife von Laubert, Melanischtone, July 1000 na Scheichhaftlige Kirchenreformation betreffend 1748. Mellower von Der Gemiljehn Drukin Sylvinghaft un der Elembal 1748. L. 1748. D. 1. 1. 2.

Delete von bes Wenfelen Deuts Meinende en der Eles, Dill. 3446. 1746. a. s. a. S. Delet ist Chaeffersbeden Celfelisherte in Lein aus Ongelengiden. Geldelisten son Bereite der Schaeffers und der Schaeffersbeden Schaeffers und seiner Opfensaches erfahrt. Delet 1741. s. Des Schaeffers und Schaeffersbeden und der Schaeff

Diplematifche Stifftebifterie ben Branbenburg, Dalle 1750. 4. Diplomatifer Rortfebung und tum Cheil Berbefferung bon Rried, Butd Grafenfal, Balle 1757. 4.

Jum Druck find tering: Diftorio genralegiste Unterfuchung des gangen bechfürft. Daufes Anhalt. Diplomaniche Singes und Landeshiftorie von Magdeburg. Diplomatione Stiffes und Landethinvere von Wingebourg.



#### GEORGIVS GOTTLOB RICHTER Phil a Made D. Hount Britaniae Royis ac Eleat, Brasisicans Comhairis audias er Archaeter Prof. Medic primarus in Françoistas Gravija Augusta-Acad impor. Nat curios et Sociato Test. Lipsinasis et Gotting, Collegi

13 Homes advis del.

Dec. I

.....

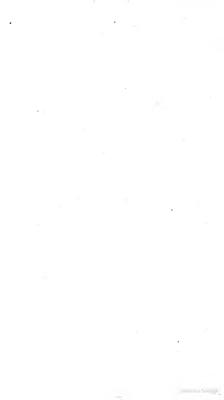

### Scorge Sofflob Richter,

Der Weltweißheit und Arznenfunst Zoctor, fonigl. Geoßertannicher und dursurft. Braunchweig-Lineburgicher Gofrath und Sedanzt erfter Zehrer der Arznechunft auf der Universität Gettinsen, der Wemide fander, Andernie der Natur Rechter und Der Zuntscha

Gefellichafften gu Leipzig und Gottingen Mitglieb.

terfigun in a., nebbe is to Crimenfillen Comagnitationatus University (1984) and the Crisi deligency and the desire of the Crisi delication configure and Studies and significant to be improved Studies and significant to be improved Studies and significant to be improved. Studies and significant to be improved to the configuration of the company of t

interfigue. Der State der

Mofflett, fo ju fissen Execlin gelekten, fich hertor gesthan batte. Ich übergebe Wersaum, Zweinsel, Phoiest und undere berufen Edustregelichter, win nenne uur einen Nursife, Kennenbeet, Amman, zown Weisenter, geleinet best und verkeinte Singlich Erweisisch zugleich und Batte, der zur Z. DeWeisens, finden, deutsch und Weisensel von Mit erweise der Weisensel der Verleichte der um Ente von Jahre 1715, nach Auf geleinen, werd beträftig fig eine personen, Zur inte kolligie Erfüngstehe beie Kreischaufen best Erfündung zu jezigen zie fille offen

bes semaded bet.

The semaded between the semaded betwee

unter berifcherten fert baurenber Mannauer bann 17-57-med Stockheim nagistern erreiches der zu befolgen bit Unstehn geber Gefettigen an, wo finne Obsensen, bei nachen vom beifern wochsten zur Hoffennachen vom beifern wochsten den die Stockung ber Univerlietz gefach, demaken zu bernach und dem Der einer Stockheim ist. Immediation Streichungen von der Verliebung der im welcht unter Machalten beie Winleitung, beiter bei geben der erwichige Chile Abit, kenn is

Deig Irrs enghibe tehendiglichteite Berie ber Geichteilunder under zie nicht Defaatbe daufglichten, ohne die ih nicht Eberate des der Wastenmassiofft und Eberate feinen Mamma zu bermagn nicht en von felcher framflichten Aufwelcher mannightig ansetendere underschen der der der der der der der mannightig ansetendere underschen Eberate feine hohe der seine der Eberate feine der der Eberate feiner Oberate fein Eberate feiner Oberate fein Eberate feiner Oberate fein Berit in feiner Oberate fein Eberate feiner Oberate feiner Eberate Eberate feiner Eberate

De ortu & progreffi movum bir De dia theraum Cardinarum I Sonnium Arcadis de anico caspo De nature claracterbuia in trijin De squilbrio propenfonam bim De mirabil Intaricos mulieri hi De mirabil Intaricos mulieri po De ladie infonte, Golettings, 17 De latura fe ipfam nue vindena De morbo hypochondriaco, 173, De divino lispocratis, 173, De divino lispocratis, 173, De mirabili politico, 18, 174, De fluxu ventris dyfinterico, 18, 174, De fluxu ventris dyfinterico, 19, 174, De medicina et Tulmudelsi illustr.

De medicina ex Talmudieis illustr De scorbuto, 1744. De erysipelate, 1744. De conis infantum imprimis nob

De conis mi antum imprimis noo De chachexia ictorica, 1745. De medicina plagofa, 1745. De mulcoram notis & falubritat De infolatione, feu potefitate fo De natura morborum per morb

De injoiatione, leu potettate lo
De natura morborum per morbo
De taffi 1747.
De medicamentis specificis, 1745
De tenustate humorum temere l
De cardialgia, 1750.

De tremore, 1750.

De voce natura, 1751. Rurgere Abhandlungen ben Geleg. De morte fine morbo, tanquan De caufiis inftabilia medicaminu De cauta virium medicarum in De celeri ingestorum mutabilitz De prudentia medica antiquos s De nature apparente prodigent De veterum empiricorum ingen De navis theorie medicae, 174 De vario fenfu vocis asside . 1 De morte repentina hominum f De virtute flomachica vini cal De purpura antiquo & novo p De materia & fede podagrae, 17 De viis sputi pleuriticorum, 1 De mania erotica, 1744. De nimia laude hemorrhoidum De feorbuti antiquitatibus Hip De affuetudine venena ferendi

De phtiú fine ulcere, 1744. De phtiú inervofa, 1744. Vindicia Boerhavii contra cer De duplici novo inflammationu De crifibus veterum & proprie



Natura Curiosorum itemque Inensis ac Sueciae Vpsaliensis, Regia, Scientiarum Beroli-ut et Societatis Physico-Bo Nat. d. 28. Mart. 1709 tanica Florentina Sodalis

### Øohannes Seiner,

Der Arznenkunft Boctor, offentlicher Sehrer der Maturtehre und Mathematit, des Ganitate Mathe Berfüger, Shorbert des Briffes jum groffen Manfter in Burich / ber tapfert. Academie ber Maturforscher, ingleichem ber königl. Schwedischen zu Upsal, ber königl. Bersinnichen, und ber Flos rentunschen Geschlichafft ber Natur : und Reduterfenner Mitglieb, ber Gesells fchafft ber Naturforfcher zu Zurich Drafes.

genwartige Lebensbefchreibung, welche die Geschichte eines berühmten, und son-berlich um die Natursunde sehr verdienten Urzes enthält, bedarf feiner andern Empschlung, als des derschlichgen worspessen Generation einer inden Annens. Was vor bert Jahren her erworben ha

men; and be I Indire', gettert feman beford Verchrungs storkingen und Merberste solarit Neu-men; and be I Indire', gettert feman beford Verchrungs storkingen und Merberste Stauthungsbege und betrieben eit, der einerheite De Wälligfert, betreheitelt eines Berichterte Wäustrahungsbege und Betrieb befolken um de nicht auf der Wachbammenfolch bringen zu ab diffen, senzich berüchte der am be Gelfscharten der Deritterfen Abstrachtand und der Gedene unterfeste verbeite der dem der Gelfscharten der Schriften Abstrachtand und der Gedene unterfeste der Schriften in bei der der Schriften der S ch vergungen, eine furge Erzählung von biefem verbienten Naturforfcher gu finden, beren blofe Umftanbe überfluffig genug hinreichend find, ihm eine unverweldliche Lobichrifft und Che

nai ben allen Rennern au errichten.

remmet hoy allen Kemmen ja errichten.
Der Derro D. Schammes Geiner if ju Järich ben 28. Merg bei Jähre 1700, gehörnen. Er flemmet aus dem Geschichte bei unfersicht verbreiten Gemein Geschieden, der gehörnen. Er flemmet aus dem Geschichten des unfersichten Stemen Geschieden, der judie der der gehörnen Geschieden der gehörnen der gehörnen Geschieden der gehörnen der ge uff fich durch den betrübten hottingerischen Sob ein Angebenden in der gelehrten Ges ichte gemachet bat) babete, und von bem Strome unverfebens bingeriffen wurde, ju ers nden; allein Die adtfliche Borfebung erwedte feinen gegenwartigen altern Bruber, ben bers 

Piner, Dec. IX. Befner.

Rach ber Berglieberungefunft führten ihn Die Schenchgerifchen Borlefungen gu ben with ver Stelling and with the stelling and the stelling behatte, und einen Gefährten abgab, fo erwectte einer ben anbern, im Fleiß und in ber Muf famfeit einander michts nachzugeben. Im Jahr 1723, wurde er in das collegium publicum verfes get, und bamithohern Studien gewiebmet. Er blieb ein aufmerdfamer und gludlicher @ gerifcher Zuhörer, und so jung er auch war, so that er boch in biesem Jahre die erste Bergi ie mit seinem Derrn Bruder und Derrn Wetter dem dermaligien Järchsischen Stabbargte Befiner, über Sisskoffssell, E. G. Gallen, in die Appermellerischen und Soggenburglischen durge, und drachte viel seltnes mit nach Jause. Eine derzieleichen Briefe wurde von ihm und collectioneren statet und geberreit, som Örfris 2. Diskutt end Einstelling in fregnisk etge-narmen Eaten Bertrebungen machen. In der anfeidente Gestelling der Gestelling der Schriften filse profetet abstrettening ber Bubertitungen ber flärgingen. Sowiel Schriften filse profetet abstrettening ber Bubertitungen ber flärgingen. Sowiel Schrift auch beyin manderen fram Internationalisen gungelig weber minder, unt for voll Gestelling den den begin manderen for Internationalisen gungelig weber minder, unt for voll Gestelling der Gestelling der Schriften der Schr ber Orten, wo er fich einen guten Worrath Schwegerischer Wersteinungen aus den Felsen felbst mermildet heraus grub. Daden trug er als einen großen Wortsel die Wedantichaus umb guten Nath gelehrter Werzte zu Sel. Wallen und Schafbaufen davon, welcher sein gründe tubien um fo portheilhaffter mar ,je tiefer er baburch in bas mahre Befen und bie Bere ig ber Argnenfunft hinein brang. Es ifts fich bemnach nicht zu verwundern , baß ifin. ungachtet feiner Jagend, der Dert D. Scheucher zum öfferen gebraucht dat , die Unfanges de der Naturelehre und Zergliederungsfanst andern dezuderingen , und dadurch die Kroff nest Buggig au ervoeitern. Seine unerfältliche Begieberd, die Kroffischiener der Nature und ner Longie gut vom Berten, gog ihn im Jahre 1736, aufe neut meiner weitfauffigen Reife in Die vorritertennen ut ernen, gog ihn im Jahre 1736, aufe neut meiner weitfauffigen Reife in Die vorriterinfen Gebärge ber Schweig, burch ber Weitfauffigen in Berten Berten, fabre bie Albud nach St. Wortgen Sauteronnen, Puter S, fabron, bis en bie

Brangen Italiens; fobann nach Splagen, Sinterthurn, Balg, Puntnerberg, Matt, Glaris Sendagan Stational; sebamn and Schädagen, Jamierthaurn, Bala, Polinterkeren, Watt, Glemer Gemicken: Centegrierderin, and Centegrier, Milter fragrammadibbenen Standber, Stational Stationarier, and Centegrier, and Centegrier

aumogra mint (mint cameboards. 2000 viruges uns interfere Severine personner except personner and except personner und fich berfelben Pflangenfammtungen zu Rugen gemacht batte. Der Weg gieng über Etraß burg, Beibelberg, Wagny, Elbin, Utrecht nach Leiben. Was fie fuchten, fanden fie mich mur an bem geoften Beershave, sonden fie fauben und mehr an ihm, als fie fuchten. Er geige mer an bem greifen Bereiring, feinbere fir famben aus der seine gestellt der Schriften gestellt gestellt der Schriften gestellt ge 

empfoblen hatte. Diefe Befantichafft beachte ihnen einen lehrreichen Umgang und beenach einen vortheilhafften Briefwechfel juwogen. Die Dauptabilcht gieng auf die Begliebern gen und die Bundargnen, wormnen der Derr le Dran, erfter Chirurgus indemgroffen Dof

tal, theils burch viele menschiede Corper, theils burch Amveisung und Bepspiele wichtiger cherungsscher Operationen Amelitung abs: gleichnie sie der Dere Vergebrei in der Hobammen tungt unterziehtet. Em umverschen: Guld Oppete um volle Jau missen Jeres Western der dem Aode. Da ihn der Perr Gregore zu einer gewissen Ausbrichtung mitnehmen notte, und er in einem Ballhaufe auf ihn martete, wirb ihm ein Ball an ben Baden geworfen, wobon ber Baden fard gefchwollen, und nach ber Operation fich ftarde fiebrifche Anfalle eingefun. ver couters navus spensonents, mun man oer A-peraturen non parter provillofe. Mindate entgelftille ber " (ale Denfelliege find i em bigsged felere in survensiden felleren, morten sig mindat ma sein ida Ber gediffen, fondern beitel und sam brittenmale mischeller zo bi find "sein firm "Derr Patturbe narmelte sigt. "Bald der einna der voetern überliffe erfolgte um ein folde Suphoffing felt um Dartfolffung, besialle Kimorinbe em nobes Grabe belongten. "Doch der Julier um Steg-tung feiten Derra Patturber murbe al do om O-Dett affengen; das find beiter "Patturbe Darts." De entrif, wie ibn in ber Rindheit fem anderer Bruber im Baffer bem Zobe entriffen hatte. Doch tonte er fich einige Wochen micht genugfam erholen, bifer fichentichlofe, bielufft zu versandern, und eine Reife uach Bafel zu thun, durch welche er in den Stand gestellet worden, feis men Studien abwarten zu tonnen: wiewohl ihm diese Krancheit die innern Theile fo gef chet hat, daß ihn folde Chwadde niemals gang verlaffen wollen. In Bafel erwartere ihn der aller , mit dem er fich in Paris verftanben , die hobere Beometrie von dem gro Bernoulli juerlernen. Diefer groffe und ttefeinfehende Geift, der aus diefem Bilberfale, wie aus feinen Schrifften, der Nachwelt unvergeflich bleiben wird, nahm diefe vortreffliche Zuheand eather Contributed Viscourist among the notice noted from the destroy made a question of the contributed of the contributed of the contributed of the contributed of the nor feet Doubteverd, he transportunit, such as the Centre, who be assumed the Doubteverd of the Transportunit, such as the Centre, who be assumed the two the Centre, who be the contributed of the Centre of t Patienten im Spital , Die botamifchen Anweisungen , den academischen Garten, und die anac tomischen und chirurgischen Borweisungen besorgte. Wem fällt nicht die Weite dieses Feldes, in welchem fich bie Gefneriche Gelehrfamteit gezeigt , von felbft in die Augen? und wem micht ohne mein Erinnern benfallen, daß ihn alles, was Gefchicflichfeit, Runft und Suge liebte, der Freundschafft wurdig geachtet? Unter diesen waren sonderlich die gelehrten Ma Siehelin, Kobig und der jüngere Zohannes Bernwill. Des Deren Hallers Freunds und gleichentbrandter Effer aber zündete die an sich sich so lodernibe Flamme nech mehr die Schafe der Natur, an einem so gelegenen Ort, als Bafel ift, zu erkhoben. Sie nachmen derweigen in diese Absich im India des Jahrs 1728, eine nigliche Schweigerreife über Biese fen, Neudung, Lausanne, die Bernertischen Schweinen, das Wählig und andere Orte nach Burich vor ; worauf er widerum nach Bafel umfehrte, um die Früchte feines Fleißes durch eine verdiente Sprenbelohnung einzuholen. Er disputirte 1729, de exkalationides , hielt eine of-

fe Gelündhait , unterbrachen diese Geschäffte. Und eben diese hinderte auch eine vorgemon lien mit seinem vertrauurssen Jerunde, Deren Paul Ufteri , Sbrengliede des gesessen Nachs in z en sich dagegen, eiwas Geldzusammen ju legen, um nühliche Instrumenten, Naturalien und S n Gebrauchezu erfaussen. Daraus il Dern Users bortressiches Conchpien sal fierisch Gorrach merclich angerrachien.

um befinn eft fürfell in bebest Ochschwirt imstressehn wirdt. Die ihr eftimalen für mit fürfell und Och erner Chailenberg der Ochsen für die Stehn ein Stehn

fördert werben kun , so enrichtossen sich einiet , den ein ander gemeinschaftliche Dusse; zu leinten. De neiste ners , dreist erjahren Bergte und Amstgefüssen. Zu wurde ihm die Emrichtung daspen ausgestwarm, und und einem ben Welfenfchaften feine Bemühungen fe wurde beliebe, bag burd benfelben bie michtin wurd volledt, das durch benfelen de nederigien die fünde unterfunde oder beschäuser, der Waterungsfeister Ordnung un nachtlichen Serpern nach allen drei Re-trußlich genug verfelen. Da befrei Eskegium fe un immenkunfern mödern ordentlich fortgatiert, umb werden. Man verfalfet demnach Dednung und Beehematif und Webicin aus; man entschloß babin geh und neue anzugigen, auch feine und bem andern mit bortrefflich diefer Plan ift, fo viel Bepfall fand er, fünftig bieles vortheilhafftes ju berfeben bar

Sobiel Rubm und Cher aber ber Den D. Bef. cincrobe, and the calendary of the control of the c schafften an ihm gehabt baben.

Seine bifber beraus gegebene Schriften f

De exhalacionum natura cauffis & effectibu Meditationes physique de frigore Tig. 1734. Diff, L & IL de vegetabilibus Tig. 1740, 17 De principiis corporum, diff. 1. 1743. II. 1744. CO

III. 1745. ex De corporum mota & viribus , 1746. De effectibus qui a virlum compositione pe De motibus variatis, 1749. De motibus variatis supplementum, de viril

De termino vite, 1748. De natura & viribus fluidorum, 1751.

Muffer biefen gebrudten Schriften find noch

De mathefeos ufa in medicina, 1730 De preclaris mathefeos utibus in religione De habitu philosophiæ naturalis ad publica De spurits divorum simulacris ac vestigiis De restitutione actionum vitalium in iss, q

Berichiebene angefangene mehr ober meniger D. Gefort Die vollfommenften Leibe e und Gernut! Itinera Alpina annorum 1723, 1726, 1728. Synoplis methodica lapidum, piantarum & Harmonice principle mathematica; morinn-Artis inveniendi praccepta felectioribus ex-Icones stirpium Fuchsiane methodoLinnaca Plantarum historia universidia, plantas hact rietatas cum nominibus specificia, synonymis si medicia, physicia, occonomicia, è iconibus pa Bibliotheca (criptorum historia naturalis o

Systema physicum & mathematicum, Deferiptio musici Gesheriumi. Duvon ist schot nathrischem Barbon abgesichent iber in bes Dervin Entwurs ist sehe feber feherbosst umb unbolltomen en. Catalogus stirpium horti botanici Tigurini.

Berfdiebene in ber phoficalifden Befellichaffi



#### CHR 1 ST 1 ANVS GOTTLIEB LVDWIG Phal et Med. D. ac Prof. P. O. in Academia

Lipsunsi . nac Bruga Sila. 1909.

Alfa Water - Al

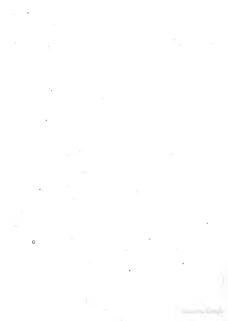

### Shriftian Sofflieb Sudwig,

#### Der Arenenfunft Boctor, und ordentlicher Brofeffor auf ber Iniversitat

Seipsia.

as man von benkeben merchwardiger Perfonen in der Belt überhaupts beobad tet, daß fie Schaubühnen ber göttlichen Borfehung find, in welchen fich d Beifibeit und gittige Berordnung berrenigen Danb, welche alles leite mal auf eine bedendliche Beife offenbahret: Das fan man wohl ins re von der Lebensgeschichte mancher berühnten Gelehrten sagen, b Buhrungen der göttlichen Worforge fo handgreifflich merden laffen, feines anderen Beweifes nothig bat, diesen Grundartidel der naturfi

rt, no er im Isalirate Entra. 2000 in 1900 in ne proporermoen jungen Wermogen uns Saus nagmen, weitger ins diech nebben iller kreichte aben Arbeiten in der Schule voerberriefen, nub von Tygende auf zu einer anhändigen Aufführung angenöhnen folle. Das indährene Gemätlie bietels guten und wüligen Koglei kließ fich einer Vollen, und der Diemal leguneter ist, ho, der im Tagle 1775. den Keinglichen Gemanische feiner Vaterskabt einverleibt veurde. Demielden fehlte es befantenmöfen an geten Lehrern nicht, und seiner Eltern liebreiche Borforge war über biefes Dahm bebacht ch ben befonbern Unterricht bie offentliche Chulamveilung au einer balber reifenben Trucht 

ausgrunger des, erfecheffen der Minfekten feiner Eltern in feiner Enzistem meren, von derfelde ger einem feldere fermul au feuer, der den ju auf am Wonfeldenderin am Werten bei Berufst zichtig machen temmt, je war den den ausgest einem Statere Ansicht, sin dem Williemfelden aus meindem. Einer ficheckte Riviter den den in aus der Gedenation, er winde ein mehrer aus meindem. Einer ficheckte Britisch benden in den Gedenation, er winde ein mehrer der verber fele, men ju fei den mößlich mehre berauchen tonnen, führte die Sache aubertit zum der verber fele, men ju fei den mößlich mehre berauchen tonnen, führte die Sache aubertit zum er zeigerte regierte

bağ ili bernah die religien grudet şa emer gare redşam comunu, wenaç von we soorevense protektaliza dazir.

Servici de sa deşam deş remer aministrion Lincipton especificies Schiller, et volte hand, repaga gefest: was that the under the second control of the second before the second control of the second control of the made Cenjag agben, agrifer et iden mider. In former en alchann thus, most er molite. Signer made Cenjag agben, agrifer et iden mider. In former en alchann thus, most er molite. Signer gerrir bur made ble surfame Signer Exceptingum und balben, medels bereich dia getterer, auf dem Beleiter et alle second control of the second control of the second control of the surface deleterioristic deve as there Serfetingum und Centertuma auterifica hat "Et en are pertifica gebieber ("Ordi, Far in 18 Ordio de 18 Million) and Centertuma auterifica hat "Et en are pertifica gebieber ("Ordi, Far in 18 Ordio de 18 Million). bentida geülbere Gert, der in die Freise der Wissinschaften eine Emitida ju bertommen aus erfangen batte, freise gleich, als der um Rindung des Jerchfis gehaben 190-8 mach gewag gestemmen, met er, der eine Emisiere was Altern und i erbentid auftengan fommt, den gegenten der Schaften der Sch rifche Lehrart ihm alles wiberum angenehm und leicht. Damit verfnipffie er die mathematis ichen Wiffenschafften, und die Dichtfunft. Die natürliche gähigfeit und der Trieb, den riftle Köhrart ihm alles Bubermu angarenn um etnie. 2 mm terniemt per eine Seussammer eines Stiffenbehart, auch bei Zuberhamft. Die naturleimt per leigte gegen der Serzie, best der fich ernie geste in feiner Eltern Daufe aufgebalten, um ber ihm auch befrugen um eine Gerimmer gesengelt, batt im finner Eltern Daufe aufgebalten, um ber ihm auch befrugen um ender Gerimmer gesengelt, batt thum filom ap "Daufe beft für su benden beihet, mob mut Sternsmitten geste der state auch der beihet, mob mut Sternsmitten geste der state gu geben, weil er hoffte, feine bevorftebenbe Armuth in einem entfernten Orte ebenber gu ertragen, als in bem Gefichte feiner Landsleute gu barben; ja er befchloß, wann ihm alles wibrig geben follte , eine Reife nach Offinbien au unternehmen.

So läft die Borsicht bisweilen die Menschen unter ihren Anschlägen gleichsam gaps pein und schmachten, macht aber dannoch ihr letilges Weret sort, umd führt es wider alle Kathschlägen erhich spertich hinnas. Dievon ihr der Dere Prossisse Aussichtligen Gemeel. Er erösnete sein Vorhaben dem berachmten tonigl. Leidargte und nachmabligen Hofrathe, dem sied. Dezem D. Waldfiere, melder fein anolfte Obenner und Erefferberer neur. Welt man bei er multy, ball er ein gefür des just sonntine ber Steinter hatte, fen nicht ein dem stein und garfelbab, mm in beisgen Gegarden eines Schnieße Verlagen bei er gerichten, wie der ein mit bied den und betreiber beisegen beise gericht Wilmer ihm erreichten. Eine fille ein mit bied der und bei der eine der sieden der eine der eine der sieden wie der eine die sieden und der eine der

ten Handlungsorte der Franzsofen wendeten. Allein die ermangeinde Gelegenheit, landwerds ur geken, machte, daß sie sich nicht lange aufhielten, sendern mit einem klenen Kankzeuge nach Bigerta segelten, um vom dar nach Zums zu getjen, umd zu verfuchen, ob sie deslicht nicht mehr Frenheit, als m Algiere, erlangen klunten.

eit dem Denmonate thun tonnen, fo mußte er boc efellschafft der hier wohnenden Christen tommen. mitte er boch manchmal etliche In Derfe Jaben, Maron Ugel, den Leibargt bes Bans, welcher viel Freundichafft für ihn bez und ihm durch feine geheimen Nachrichten in den Stand feste, einige Groffen des und sind dauch seine gescheine Floschapter in der Schald seine feste, einig Erstelle des sich ju Krunden zu machen. Die absgefähre Ernbertung eines Berges, woden, eine Klaun Erde gegeden wurde, gab dem Dern Ludwa Schigenheit, mit einigen Vertrautes best Band zu sprechen; und eine aus dem wenigen Büchervorrathe der Schefbehören vermehrte Einstigt in die Wimeren von geblier, als welche diese Leute von der Sache hatten. Der Ban erlaubte ihm alfo enblich, weil er einigen Bortheil von bem Maune gu ba eine genauere Mufmerdfamfeit, als Die fluchtige Duchreife ber Befellichafft erlaubte. Den 14. Mers famen fie wieber in Zunis an, und auf Carthago geführet, u. b.gl. m. Den 14. Mers famen fie einmal ftorte eine unvermuthete Nachricht alle ihre Zufrieben it, und bie meitere Rortfe comman invert eithe innerentatives southerns, mar the conference of the more market property workers, filling alleid under, and bereamfulft fie, field in their Robertin from Tamon workers, filling alleid under, and bereamfulft fie, field in their Robertin from Experiment 2nd effection of the morbet field made Warrielle; bet Dert Eubring ober girns ben 16. Ment nor Dem of memor Robertin field field from the morbet field from the field field field from our brow 1886 orth but Weerenge moth positives from the morbet under the field field fails entire politics, but or eff but 15. Demmonstay in Demmons, and ben 12 to 2d. Defformentation in the field from the field from the field from the field from the field for the field for the field for the field from the f

Dreft

Dreftden anfam. Db nun gieich biefe weite und feitene Wege fein sonberiich Anfeben gaben, wohln bie geftliche Borefbung mit bem Bernt Lubwig himats wollte, fo bat fich boch bers nach gegeigt. hoh fie gu berfelben weifen Borebereitungen gehört haben , und heilfam für bens feiben ausgefollen feyen, wie wir unten hoven werben.

Arthelin, umb de die Geleffiechte des Berun Redenige fich direr mehrtegen fichtenen schrifte, der mehr erholder Steme des finder, umb eine dien ein, die alle mehr Geruft, dem er bestimmt twar, moch tichtiger zu mochen. Wachbem bei Weitgeschlichsoff um erholder der Schricklofe Erhaben auseinnumber gangen, mente er ficht Mirfunge der 1743- Abret auch einiger Manutz Schäule feiner Einer und Freunde im Schäuler mederum nach Lein auch einer Schauler Schauler sich der sich ber mar, fich in ber Prari fest zu fegen, und barauf nach Engelland zu geben , wo er burch bie Bermittlung eimger Kreunde zu einer Reife nach America bestimmet war. Doch bie abte liche Worfehung hatte einen andern und nabern Weg vor , und reichte ihm die unerwarter ten Mittel bagu dar. Er bekam den Sommer darauf den Genuß des größten Spidersteigeftin ben gewöhnlichen Preif Davon trug, Deutschlande Pindus aber baburch feinen Ruhm permebrte.

gethanen Reife; er wurde in das Collegium B. M. V. in Leipzig als im Schiefter zum Mit-gliede aufgenommen; das solgene Jahr wurde ihm vom Könige eine aufgerodentliche Pro-fession zugesteilet, welche er mit einer Nede de phenomensorum essensi in dijudicantal bryoche-steffing augesteilet, welche er mit einer Nede de phenomensorum essensi in dijudicantal bryochefibus medicis antratt, und bazu burch eine offentliche Schrifft von bem Unterschiebe ber Glanbeln einlub. Diefe fich fo vortheilhafft auswickelnbe Umftanbe machten ibn aber nicht bequem und nachläßig, fonbern erweckten ihn noch mehr, nun auch der ftudierenden Jugend in

mit feinen Bleif, ber fich bifther Die Botanit ju feinen Rebenarbeiten erfeben, auch in Die chern, baarem Gelbe und einigem ichonen Sausgerathe, und es ift leicht ju erachten, baf biefer umoerhoffte Cegen, ber ihn aus schlechten Umftanben in eine fo erquicliche Berainbe rung fo balb verfett hatte, ein groffes Erftaumen und eine baraus entfprofine bemuthia und rung jo pajo vertest patte, ein groffes Erftaumen und eine daraus entfprofine demittige und dandbare Beredrung der gottlichen Nortebung werde gewürdet haben. Er waraber und gegen feinem groffen Guttfatter und beffen Aiche dandbar, er erneurte das ruhmvolle Es dachtinis bietes aroffen Vieter's und Vieter ichtnis biefes groffen Ergtes und Beforberers ber Naturgeschichte bas Jahr barauf an beign Stretchage but eine fepertich Plee, in wedger er an bem Ermyel des feel. In Doftat Maltiere des Belle eines gründlich er ein dem Ermyel des feel. In Doftat Maltiere des Bild eines gründlichen und weitlauffig gelehrten Artiete werftle. Er erheit word hon der Gelehalten Erhoftun micht, weinde aber dech bild und der Belle des Belle eines gründlichen der Belle bild weiter der Belle eine Gelehalten Erhoftun micht, weite aber dech bild und der Belle eine Bel Erbaltung eines bergleichen ordentlichen Lehramtes aus tonigl. Gnade mit einem jahrlichen Behalte von zweenhundert Neichelthalern begnadiget, und nach dem feel Worftie des Donn Doftarf Platners zu Ende des Jahrs 1747, gelangte er zu dem Genusse des medicinisches erbentlichen Ledrstuls, und wiendercheit der Professon der Phossologie, welchen er bermulen, GOtt gebe bif auf fratheste Zeiten! gieret, und Die Absichten ber gottlichen Worfebung in einer fo wundervollen Leitung mit möglichster Treue jum Dienfte ber Miffenichaften über ounes, sur Rerbefferung und Aufnahme ber Lrunenfunft, und fonderlich ber Reduterfunde, wei de er burch eine forgfaltige Unterhaltung bes ererbten Waltherifchen Garten in feltenen unb quelanbrichen Berodchfen beforbert, und jum Unterrichte ber flubierenben Jugend ju erreichen fich fo fehr angelegen fenn läßt, das man ihn billig als eine Jierde des Leivzigischen de ikons der Nachwelt mit allen Kennern gründlicher Berdenfte um die Wissenkaften ams prefen Ufspach hat. Sie wird folges aus finnen gründlich anssearbeiteten Schriften flaß eurtheilen tonnen, von welchen bigber folgenbe im Drude erichienen finb;

De vegeticios planterum martinarum, Lipf. 1736.

De missensido planterum martinarum, Lipf. 1736.

De missensido planterum generitos, 1737. 6.

Apoleritiis bezante, 1738. 7.

Apoleritiis bezante, 1738. 7.

De catosta, 20.

De ca

De victu animali, 1750.

# Bilder-sal

heutiges Tages lebender und Belabrtheit berühmter

# Soriffeneller,

in welchem berfelbigen

nach wahren Original - malerenen

# entworfene Bildnisse

in schwarzer Kunft in natürlicher Achnlichkeit vorgestellet,

## Sebens umstände, Berdienste um die Wissenschaften

und Sarifften

Macob Bruder/

der Meademien der Wiffenichafften ju Berlin und Bologna Mitgliede,

Sohann Sacob Bend,

Sebentes und leztes Sebend.

Augspurg

ben Joh. Jacob Said 1755.



u --- Grayle



## Borrede.

Ach meines Expirie pretie be unembliche Güter G.D. Iretes, reddie in meld "Derem Q. Juden.

als mu Ghand, "Farlig und Wiemerden gegeben hat, beite grüchtes G. Smittigen un vollenders,
wen neidere ich beite, "Dat ist "Sinder", umb ber Binde ber Görefflichteten, neide file ernhälte,
wen neider ich beite, "Den der Sinder und berühe gestellt werden. Bestellt der Bereite file in der P. Schrifflichten nerbe. "Des ihre ber bereiten file G. Bereite der Bereite gestellt der Leite der Bereite gestellt der Leite der Verlagen der der Leite der Verlagen der der Leite der Verlagen de

ibrem Befchmade gewefen ift, gu beautnorten; leicht porber feben fomnte, ichon begegnet meeb fie bes geneigten Benfalles febr bieler beri und besonders fo offt verfichert morden fin vermeiben, ju errinnern nothig, baß, in hat biefe Mbfichten nicht unterftugen fo te Manner, aber feine Cdriffefieller,n: ju ber Fortfegung erfiefeten Plan und Er un Ctanbe fenn , waim nur anberft bie nicht, wie bifiber, unüberwindliche Simber bene Liebhaber, welche biefen Bilberfal gur ? bet haben, in ber Orbnung fie fich anbie Bebu reatifer erfuchet baben, fo babe ich ein folches a regierten Abficht jur Chre G. Ottes, jur ? rung ber Radiwelt, beurtheilet merben. ines Vatersbruder: 1, 27. gu Wangen/lis 1. hinterthurn / lis hinterrhein / p. 4. 1. 11. ber ben / lis anguvenden / 1. 55. Christoph Geste lis bernach barinnen/ p. 6., 19, beflattinet/ de principiis philosophie naturalis 1742. smifche tiis & varia origine, 1, 58. Nathoberrn/ lis W feu lie fec. 1, 76, 1739. lefe 1729.

Mugipurg ben 1. Zag bes Mery



The state of the s

ten Landevatere fohoch , bag fleihm eine Chrenfaule neben ber Gaule Des Mefculape festen. Und Damit gab Rom ber Nachwelt ein weifes Erempel, wie hoch biejenigen Mergte giechten find, Denen man eine vielidhrige Erhaltung ber Botter auf Erben gu banfen ba Daß von biefer Zeit 'an und lange hernach die Merste in Rom ben ben Juften im groffen schengarvefen, umd bag felbst die Saracentifden galiphen biefelben auf gleiche Weller ver, und fie wu Worftebern und Widberfreillern Der Beiehrfamfett und bes gewent Gesch des gemacht haben, wurde eben so fischich dier können angeführet werben, wann es bi ficht bessel Blattes erlaubte, und es biesenigen, welche m der mederinischen und philo schae Besselden mich umerhaben find, was sie bei werden. Das der unser ausgefährte in Erfantlichfeit und Dochachtunggegen groffe und verbiente Mergte ben Miten michte nachgemerramingretinus gegenderungsgegen große und verbreiter verzie ein aufen meins mange ben, fande gelehrte Gelichtete ein Wenge von Berigneten anübern, um beitell gegenwart tiger Bulberial einige aufberien. Währ haben aber fein andere Erzungel nöchtigt, als basseins ge, define Bulberial einige aufberien. Währ haben aber fein andere Erzungel nöchtigt, als basseins Werdenfile dieses Bulart ber Nachmelt zum umauslöschlichen Ehrengedachtnis anpreisen woll. Geine abeliche Aufmitt und Irformag, fein welferuhunter Echrungter in ber Argneykung, feine toette und groffe Wiffenichafft nicht nur in biefem, fonberu auch in allen andern Sheilen erminichtes au erwarten bat, und bem man mit Cebnfucht entgegen fiebet, machen ibn n mur mit Recht au bemanbern Antonio Dufa , fonbern find auch ein vollaultiger Beweiß, bag unfere Butenbas Glud baben, einen Mann aufzuweifen, ben man bem Alterthum entges halten, und ohne die Gerechtigseit zu beleidigen, vorziehen fan. Nachsolgende furze Eradie lung wird dieles in das gehorge Ends fielten, und is werig und farz auch bie mitgelbellen Nachreicher finde, damood die Nachsonmenschaft überfalbern, was von einen gerfein Mann

Waddrichterlieb, Joseph J. Joseph J.

ber Ritter: und Frenherrnwurde begnabigt worben.

Der befante Bruneliiche Bund , ber einen Theil ber Diberlande ber Berrichafft bet Landgefegen vonbem Befige ber Landguter ausgefchloffen , und bamit auch bes Bermogens Diefer pornehmen Ramilie beraubet morben. Mus Diefem Afte fammet unfer groffer Mrat ber, opin van Schicht feine Literat noch die einem stadent, um oper eine Gestellente systematies und vorgreimen Schicht war, beroch des Verfeinung nicht Gemeint einigen platte feinem Schichten nach der Schichten schichten schichten der Schichten beschreiber Zuche, bei der feinem Schichten modernichte Starte, bei der feinem vortrefflichte Steffende beleitet, führte fin vormmällicht in der ASSifflied (dieffen. Erhafts auf bei der Schichten der der Schichten der der Schichten der Schichten der der Schichten der der Schichten der Schichten der der Schichten der Sch Bahngu folgen. Er gieng beroroegen bie miebern Schulengulegbenalfo burch, und machte i bie Grunde ber ichonen undernftlichen Wiffenfchafften fo befant, wieman fich es poneinen feurgarnund aufgewerdten Geiffe verfehen fan. It is stad dann ju verwundern, daß len Liaffen die Oberfie Stelle erhalten, ist es Wunder, daß ihm die Wilffenstaffen fo gewefen, und feinen Nudm in demenigen Glang der Geleichfansteit gefegt haben, inwei gewein, woltenen Viama in congressionen was der eine Gescheitschaften eine Gescheitschaft unter der eine Auflähreitschaft unter feine Vierland dass gelege der der Seinen gelandlicher Fleien, seicher die Voortrefflückeit feiner Voortregeben unterflütze, fest die frühzeits in des Einde, baß er eine meitere Scha ansteten, und feine Einde und einer Kachemie Gesche forungen termen der Voortregen deutste. Wan seine Seinen Voorfland ausst.

lickrigen Bersche von dem von Sweetlichen Geschlechte zu Simon van Lavven im Jok. Sprache ge tivix idultrats, p. 1712. med 1716. des dass neberer nachpsieben ist.

The first the control of the control

and the first three purposes of the control of the

Omites West but folgene Narjocriff:

Commentaria in Hermanni Boerhave aphonimos de cognofendo de curandis morbis, Tom. L Lugd.

Batav. 1743. 4. Tomus II. 1747. ib. Tomus III. 1772. ib.



Ber Meining gitten erftigt aus die Getterschafte für in der Nichten gibt er Getterschafte der Aufgeber und andere vorwertenden Mightigfonfatte beim Gibt. Getterfe Luffahre aber allverten beigt Moreits, und derretterten des "hohe ein einem anderen Beder Luffahre aber allverten beigt Moreits, und derretterten des "hohe ein einem anderen Beder Luffahre der Steller de

ben angetreten.
Des gefebne zu Warpung, wedin er fich im Johre 1726, genendet hettenam biefes gerie ten deren der Zeitzeiche geben un genetien.
Des gefebne der Zeitzeiche geben un genetien.
Den aufgewerfer un der Zeitzeiche geben un genetien.
Der den aufgewerfer der Zeitzeiche gestellt gest

Systems (1984) and the Contraction of the foliation and regime. We want up in the Confeder the C p nadbem ihmbenmohnenben unberanderlichen innerlichen Grunde begeng

we will be the second of the s

Die Chrifften Des Breeberen ben Cramer find faft alle entweber geabemifche Abhandlungen, ober rechtlide Errorife und Deductionen. Da jene fich felten gemacht haben, fo ift man ihm verbunden, bağ er bie meiften m eine Cammlung gebracht bat, bang est erichieren :

Opuscula materias gravistimas ex omni jure demonstrativa ratione pertrastatas continentia, Marb. Care

Le deute mich eine der eine Derfamm annahmen Schaff bei der zu nachnagstrafen die opnimmen.

de andemischen Gerindebriffen der die angefährt betrecht finnen.

Im fülltlichen Erreitsettiet und Erreifen ind vender Commerfien Rote spektioner habetigs.

Deutschaft der gefähr Enning Zouderunfen Erdefamtels jehrt auch T.L. opp. n. 12.

Gewährt wonder im Derfaminischen Defin und Schmiffen übligen Endhjeckte) zur den

Butachten, Die Colmifche Canbfiebelen betreffend 1740. 4.

gen , 1747. Bol. Abbandlung boti bem Borjug ber Stammeettern bor ben Coderra, bes ber Erbfolge in Beutfche Reichlie ber, 1747. Rol.

Ort Freihert von Eramer hat auch in dem philosophischen Streitigkeiten über dem Augen und Wechete der Bolischen Philosophis ihm Geder fendebar fenn lassen. Dahm gehöten: Aufhigung der Joseptisch, Middlere über Wechfenn Gebenfen von den Aressten des menichtischen Recessandes.

Grandfurt 1731 andfurt 1731. 8. Ungrund der Befamehrungen bes herrn geb. Rath und Canglers bon Lubewig über ben methodum demon-

umgruno ere Selejzweitenigmie der Jerrin gel. Nach und Sanjurf den überwig über ten methodum deman-Brattwam in jurge Maren, 1734. Der dem Anonymo delegfeinmet nusmube aktrubeter treltgefimmet Harmonia presidabilisa, neld ein sem Deberinte ig Wirtheibilisam ger gereichten Soade, (Natze. 1717. 4. Fall und, Alex. Chaffano parasitità in Gregorii X, decretales mit sinte Wattel-Çrünjig 1731. 8. wiebrums guffigen läten.

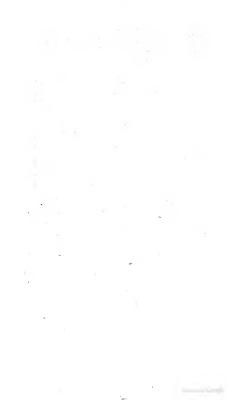

Befongsgrande ber fehren Willerindsoffen socheretten inet, well er Ben mich mit bliede Geberteit mich Ergeren aufgehörten. Der beimer feiter Zeit zu der Eingeräuf alleiten zu der Geberteit der Stepensen aufgehörten. Dem feiter Zeit zu der Gestellten zu der Stepensen zu der Stepe

sufters. war de ke Querfielet konen sa ermertra. Di neun persulate find keit Gellt, Meis G

ten. In Kunderbam bestatt in der Partylle dem de genetal gegen litter, er steist har feit annagstammet ein antemiole, so die mei Bede, frai Miche Gelmann und Systerten Gabuter, und diere bauft rein mit Befülligtetten. Es webe inne gründige Gelefen limitet, wede beseiten unsgrammet Befülligtetten. Es webe inne gründige Gelefen limitet, wede beseiten ausgreiche mach aufgenommen. Mer auch die benachberten merfrührligen Derter liese mich unschied, weit für unschrickließe Gelefenische Gelefenische Jahren gliebet, und mittle, nachber unschied, weit für unschrickließe Gelefenische Gelefenische Jahren gliebet, und mittle, nachbe

Derr Coner weiter breifete, Dachte er auch an feine Rudreife.

Bleichwie ber gottliche Finger ben Deren D. Trew biffer dab uffande ihn nicht gedenten lieffen ; fo gieng es ihm auch bey diefe feine Umftanbe ibn mid Eri folden noch weiter (elsen, wie viel Schale in dem Vielige der Natur die wiermäßliche Kr Des Schöpfred unsgleicht datte. Em Freumd aus Danglo, derr Abaff, der ihn in A Arerdam datt fringen lernen, überredet ihn auf fein Koften die Verigie nach Eriden noch mit ibm au machen; und er folgte, um fo wohl fich ber Breunbichafft oben genat chern, als auch bie anatomifche Cammlung bes Deren Rau, und basaufber Ctabi thefe moch toobl erhaltene lebenbige Rrauterbuch, bas unfer Augfpurgifcher Mrst D. Lor olf vor swenbundert Jahren in ber Levante gefammelt hat, genauer einzufel ickund die Deimreife gedachten Freundes waren ein neuer Anlas, feine Reife noch weisertaufeien. Er erdet fich, ihn mit nach Damburg ju nehmen, und auch dieses vortheile hm er mit Dante an, und reifte mit ibm im Wintermonate Dabin, wo fie erwege alle Merkwardigfeiten befahen, und sonberlich in Bremen den so genauten Bleper, und die vorgedlichen unverweslichen Corper in demselben. Bon-handurg gieng der Weg nach Libed, no das Cadinet des Herrn Pafter Jacob von Melle ihre Aufmerl fett verdiente. Sein Wolfichter erbot fich ihn diß in sein Vaterland mit zu nedmen; bislate ihn durch bescholere Werthinkleite ibau. Und vie ledbalfer erbliefte da medt abs ber Derr D. Erem ben Finger ber leitenben Borfebung Gottes, welcher ibn mit Guttl überhauffte! Gie giengen bemmach über Biffmar und Roffod nach Stetin, und festen ma Malange bes Jahres 1713, 1817 Victe nach Zungig fort, 1908 for Azza. Zemmer und Malange bes Jahres 1713, 1817 Victe nach Zungig fort, 1908 for Azza. Zemmer Ulin been bie Brumblöderf biefer gatten Refigerführten beteilt ben Zerm Zuber Zuber ab der Zahr und Kan in biefer beräuhnten Gaber no eine bie fehoum Bächer fülle. Beforder die no eine bie fehom Bächer fülle. Beforder Gemeinsten Gemeinstelle der Schaften der Schaften der Schaften der mit den der Schaften der Schaften der Schaften der mit den mitteln aber bie 1908 Malamenterführten der Schaften der mit eine der Schaften der Schaften der Schaften der Malangen der mitteln aber bie 1908 Malamenterführten der Schaften der fchafft um bie Wette ftreitenbe Bewogenheit vieler rechtichaff diefen Aufenthalt in Dangig so wehrt machten, daß er ben nahe den Zumuth Freundes des Deren ABaft wurde Gehor gegeben, und sich dafelbst vollig m aben, wann ibn nicht bie Liebe und Berbinblichfeit gegen fem Baterland atte. Doch bediente er fich biefes vortheilhafften Aufenthaltes in biefen Ro bas Reich ber Ratur, ber Runfte und ABiffenfchafften auch bafelbit ei machte berowegen mit feinem Freunde 1720, eine Reife nach Preuffen, und fam über gen in Romgeberg an. Ein faft vier mochentlicher Aufenthalt entbedte ibm bafelbft al as feinen Beift veranugen, und feme Bemuthofchage vermehren tounte. Die Befant mit ben Lehrern ber Beilungsfunft auf biefer hoben Schule, und andern, Emmerich, Watter und Sohn, Sartmann, von Sanden, Littenthal, und den Worftebern der öffenti Bacherfalen, Grabe, Roibrecht und Baner; ber offtmalige Befuch biefer Worratbofan ber Belehr famfeit, einige Cammiungen von nathrinden Geltenheiten, und andern Werfro teiten beichafftigten feine Aufmert faunteit, und vermehrten feine Wiffenichafft; endlich gier mit feinem Guttifater über Elbingen und Marienburgnach Danzig zurücke, nachbem eine be bere Radpricht von Daufe ihm einen befondern Singerzelg gab, wiederum in fem Baterland's Derr D. Deifter hatte ben Berrufnach Deimftabt angenommen, u ffen medicinischer Lehrstuhl in Altborf ledig. Die Fremde des Derrn D. Arew wußten, vor vorzähiliche Beschicklichkeit erzu dieser Effelle hätte, und gaden ihm an die Dand y um dieseligig zu dewerben. Dackespoterkssingen erstelliche Gegenwart. Erräftete fich m diefelbige zu bewerben. on feinem ABoltfidter mit a olthater mit allen nothigemverforgt und reichlich beichenfet, jur Demne ete fich aber biefelbige alfo angumenben , wie er fich feine biffherige Reifen gu Du nacht hatte. Er befuchte berowegen unter Wegs die Bücherfäle, Cabineter und Geleben n, und machte na Francfürt an der Ober mit dem Herru von Bergen und Golfte, pur Sch n mit dem Jeren Jagwo, Hornich Budde, jund Pleumann; ju Wilteberg, mit beeben Herrn ater; ju Leipzig mit bem alten Derrn Pauli und Balther; gu Salle mitbem Berrngehe m, Alberti, Coichwig und Bage; ju Jena mit beeben Derren Webein, Derrn Fide und Seichmaper; ju Erfurt mit Derrn Fifcher, Depre und befantichafft unb Freunbichafft; bemertte auch alles, was nur eunger Maffen bei rs in bie Maturgeichichte einschling, und tam am beiligen Pfingiffefte, nach einer Reife von polligenbren Jahrengefund und mit vielen Reichthamern ber Gelehrfamfeit belaben nach Da

1744. birticken. 1742. fcdd s. 1745. odd; 1744. felfen. 1745. ftf Walfige seen im m. Bris. nedde a her Songirer ticks anleidsjeamt-ender timm. Were mut be Uberleitelf to antifekt, mill fich über bir Walman delnigt de ber Zerwischen Gelein andet et ermusteren ein aber feldt him obertelte, mild mach die Grubbeldsche her Birtis, bei Walmand fangte und der Grubbeldsche her Birtis, bei Walmand fangte und der Grubbeldsche her Birtis, bei Walmand fonter und der Grubbeldsche her Birtis der Grubbeldsche Sterken untere und andere her Walmand Defendungswischen Gelein abstellt der Grubbeldsche nur der Greben der Grubbeldsche Sterken der Grubbeldsche

eigene Gefchichte berfelbigen verfertigten; wir laffen aber wegen Rangel bes R bem bantbaren D'rnberg, bas feine Berbienfte fo offt erfahren hat, nuf bie Dac ichaft ju bringen übrig! hingegen tan ohne Werlegung ber Abficht blefes Bilberfale n unangemerfet vorbog gelaffen werben, baß blefen mermibete Belebrte, ba feine i bart gelt nicht erlaubet, fich in welthalffige Geriffen einzulaffen, bie Erweiterung ber Erf nis des Naturreiches zu beferdern, sonderlich Künftler erwecket habe, unter seiner leitung, Benftand und Erklärung die Naturwissenschaft zu unterflugen. Nachdem fcon angefangenes, und von bem Maler und Rupferftecher Eifenberger und Lichter beforates 2Bert . in welchem alle Ebeile bes menichlichen Corpers in Lebensgroffe por worden, wegen Mangel ber Beit nur bis auf Die fiebgehende Sabelle gefommen; m brochen werben muffen, ju beffen Erganjung wir aber ben Derrn Werfaffer noch in fe Miter Muffe und Rraffte munfchen; fo hater ju Beforberung ber Rrauterand Pflan beforget, bag bas Herbarium Blackwellianum, aus bem Englischen ins Latemifche und überfeget, und mit Farben ber Natur nachgemablt, in einer richtigen Berfaffung er nen, und mit Ammerfungen vermehret werben mochte, wovon bas erfte hundert Berrn Hofrath Trew, Die übrigen ben Beren Prof. Lubewig in Leipzig jum Berfaffer ben. Dit einer eben fo lobwurdigen Abficht, fuchte er die Nahrungsgefaffe in ben B ternber Baume nach ihren verschiedenen Austheilung und Bufanmenfügung, in von Der Seliamann nach ben Muftern ber Natur felbft abgebrudten Abbilbungen, mit einem bi main übernommene Ausgabe der Sammlung verschiedener ausländischer und feitener A veranlaffet, und die Catesbusche und Edwartische Werfe damit in Deutschland befant g chet; welches auch unter ber Beforgung herrn Gifenbergere und Lichtenftegere, mit b ichen, Gewürmen, Schlangen, Infecten u. f. m. gefcheben, welche in bem Catesb toabaren Werfegufinden, und beren Erflarung aus bem Englischen Berr D. Duth, mie o überfeset hat. Auch die Cammiung nühlicher Maschinen und Instrumenten, welche Derr Baltbafar Dening in Nürnberg heraus gibt, hat den Derrn Leibarztzum Beforderer. D Seatinaler Deming in Open auf von der Serie des der Serie des der jam Serie voreres er godie Patrufreidger eine fo gerfe Serie Serie Serie Serie Serie sind Serie voreres feiner unseignübigen Befinnung auf eine folge Beite Ander auf Serie der einer unseignübigen Befinnung auf eine folge Beite in Merchyeren ber Derrichtette ben Bummereche auf folgen zu Lefen, und ausgehöbe mitdellem Hutterndumungs zur Erflutet ben Bummereche auf folgen zu Lefen, werde serie der der beite Ausgabe ber bilber eine gewändichten Bestendigen Bertet, Gerom Begreier zu den nehem mittel geüber der der serie der s und gu welchen er bie Borforge bes herrn hofrath Comlebels in Erlangen bewirtet durch bie Abbildung ichoner Blumen, welche Derr Setigmann unter herrn D. Duths & gung aus dem Arenvicken Worerthe auszugeben angelangen, jur Vermehrung feiner unt lugen Aberbenfte angegeben und biffer einterflügt ber

#### Seine abrine Schrifften find folgende:

Rachrichten einer baren Sauptrounde, deren Eur und Section, Murnb. 1724. 4. mit Fig. Bescheidung der geressen Americanischen Aloe, Nürnb. 1727. 4. mit Sig. Berrebabigung der Anatoniei, ein einer Keber, Mürnb. 1729. 4.

En, ad ele Hallerum de varia lingua filivalibus atque finquifris; da, 1734, d. cum tabb. en. Differt, e de finerentia qishusiani meter hominem natura da enfenedum, 1745, d. cum tabb. en. Differt, e de finerentia qishusiani meter hominem natura da enfenedum, 1745, d. cum tabb. etc. Planes fielelle, quarum imagines ad exemplaria naturalis mano piasti G. Dion Ehres, nominibus Puprials e Antai silivative (L. T. Fres se as incidid e vivia coloribus repreferentum; J. Halideus: Desprisa fiele propriate de entre de la coloribus repreferentum; J. Halideus: Desprisa fiele propriate de entre de la coloribus repreferentum; J. Halideus: Desprisa fiele propriate de entre de la coloribus repreferentum; J. Halideus: Desprisa fiele productiva de la coloribus repreferentum; J. Halideus: Desprisa fiele productiva de la coloribus repreferentum de la colo



Der groffe Changelag von allerlon Citalbure, Wild umb Gedeffollen, bir fauschieder Welfengelicht Sinne ner Der Zur, rechtere im bie estlicht Serferfinna gut einer giet auser febru hater, he er geslaucht benucht ereinfelt auf eine. Genn Zierenabsterinflichten finner febru nacht aus der 1731, deben am der Dermand ber dem an deren Germandterinflichten finner gegen 1731, deben am der Dermand bei der Germandterinflichten finner der Germandterinflichten der Senten der Serferins februaring der Senten der sen

Dei de Gelifford Frach im Rendmunnt 1731. Den Zerben auf "mb einem abs Minden, no feit her Vingelichten anstermiller Gesammunn im Rerumberung, pet dire i Gere Zerband ober, her nur nech ein Gerrupe eines Gelebrten verhellte, mit Minden und gestellt der Stehen der

<sup>\*</sup> Wer birfet verfieben will, muß bad aus bem Frangififten überfeite Echreiben eines Gefebeten von Weilefen, welchef in ben IX. Bomb bes neuen Bacherjale, p. 1966. 146- 1366. 4031, 7241, in naben.

agzemberiger, amb für ein Benfeid jufmittiger Zeiten milledet, und vereiter, bederf inner mettren litterfrähmes juniferen Geber: sollede begindet bei ermittert ag judent, so his ber ein fören Zeiter, vom 1741, bil 1748 am, wed bei Delbin in bei förmörfrielt lindhaler venn often Zeiter, vom 1741, bil 1748 am, wed bei Delbin in bei förmörfrielt lindhaler venn dett bereiter, vom 1841 am bei der sollen in der Seiterfrielt und der Seiterfrielt gestellten gen, und su perfudet, nur weit er ihm in der Zeiterfriel aufgelichten Gestemste gengen, und su perfudet, nur weit er ihm in der Zeiterfriel vom Germelboft, nette der singen 1746 im problitjen Bermel und beitem im möslichte aufferlichten Bedimitte bermit gefen mit n. Gen geröre santtlindet Gene. Zeiterfriels vom der Keiterstader und Standmat n. Gen gerören der der singen der singen der der singen der der singen in der singen mit n. Gen gerören der sindheide Gene. Des in der weiter der der keiterstader und Standmat her der singen der singen der singen der singen zu der der singen werde bei der singen mit der singen der singen mit der singen der singen der singen der singen mit singen der singen der singen mit singen der singen der singen mit singen der singen mit

### Geine Schrifften/ beren wir fcon gebacht haben find:

Grotius de jure beili & paris in nuce , Lugd, Bat, 1738. 8. m. Therefighe ein Chrenathicht / Mien 1747. 4. m.

Labrebe auf Deren Brieberich Grafen ben Barrach , Leiptig 1770. 4. m.

Tabula Peutingerana, quæ in augusta Bibliotheca Viennensi nunc servatur, accurate descripta.
 Vienner, 1753. Fol. maj.



ien Obere au Dauig Michael Carbal innerfrant. Ind im Tabe 7 von, nurde er unt benaufgen Michael Dauig Michael Carbal innerfrant. Ind im Tabe 7 von, nurde er unt benaufgen Michael Dauig Michael Gene in behagt auf im Int Woppinden Carbardeningen und Ampfehrang inner früheningen Gaben, burth 20. Dezeifgen bei Michael Gene Gaben auf Dauig Michael Gene Gaben der Kantigereit gehicht bei Auf Steine ihrer erfrier erfret Griffung an nie an gelehret um bestächten Michael gehichten Gesche ihrer erfret Griffung an nie an gelehret um bestächten Michael gehichten Gesche Steine Gaben der Griffung an eine Gesche Gaben der Griffung an eine Gesche Gaben der Griffung an eine Gesche Gaben der Griffung der Gesche Gaben der Griffung der Gaben der Griffung de

bet has werfertigte froerliche Stiftattien werde june hund hen handet einfallenberführigen ber öffertilden Kringsmartien bintertrieche, het fiche uns nefertilden Rivillotile gefemmen neur, hann beit entstigsten inselhe der ein baleet Sach im Jamieura guntübelten. Mittlend mit erfeits herte Versichte der ein baleet Sach im Sammer gestellen Stadertille der Sach im Sammer gestellen Sach erfeit bei Sach und beit entstellen Sach erfeit bei Versichte der berückten Sach und Sach und

Das Johr yn 16, filtert blein hinkth mit mehren Menbenft auf erfeintentlicher mehr in mahren filten, ber Streic Delters milität just erbern, meinlich in des ennemiffent Erre baumt; uhren S. Steals Was, aus ganz beiderem Merreamen ihn zum Kennis, Semilien bei der Steals Was, aus ganz beiderem Merreamen ihn zum Kennis, Semilien handen ihn der Steals werden der der Steals werden der Steals

### Stine Schrif

Progr

De DEO coppus filio opunare, Ebr. X. et.
In bostores unterma peira figuration in determ
Christian triumphator relitiis in disposition foliate
De Christia verse Ecclaffe fundamento in nor
De Christia verse, fil descrient re-espera
De Christia bominame, non majorium liberes
De Gitti obminame, non majorium liberes
De Gitti obminame, non majorium liberes
Servator Euro de obviolo rerifiquerum, Matzia,
Gloria Spiritis plories als Inglorius emporătus
De Vinitina Spiri. S. et essales verterum in con
Divinitina Spiri. S. et essales verterum in con
Divinitina Spiri. S. et essales verterum in con
European de Spiritis de Spiritis de Spiritis plories
De Spiritis de Spiritis de Spiritis de Spiritis de Spiritis plories de Spiritis de Spiritis

#### Differ

De fiele enterpriserum protest, perf. Paus). De graveccentia perf. Des. Wilstin, 1700. De fibrarisme celeblant fiproblemic protest. De fibrarisme celeblant fiproblemica, per De fibrarisme celeblant fibrarisme. Light fibrarisme celeblant fibrarisme. Light fibrarism

De Sacerdotio Melchiledeciano, 1734,

## Orationes 1

Miraculum refufcitationia Luzari ab improbe Pietas Molis a recentiorum empacitarum pra Vindicia mandati divini Abrahumo de immol Crudelitatis calumnia a Davide Ebraorum I Pietas Jofophi a Morgani alforumque empac Servutor optimită line exemplo mediesa con R. C. Veritas ex heroicumarryum primorum

spellum, allos.

Recentiores de formula precandi Aaronies
Recentiores de Symbolo Athanafiano contre
De luminolo crous ipedaculo Confantino i
De probiblita mellis in ara facra oblatione, i
De vaticaniorum recentiorum vanistate.
De co, quod in faulio theologico prapofte

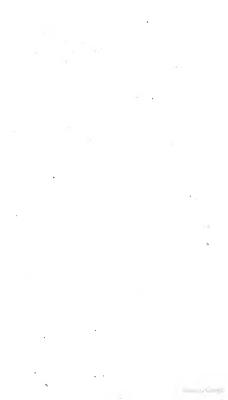

ben; meniglens ilt er ber allefte, ber nech werbenben ilt, und ber auch vom arumbien bis aufs fleichente Zaheinmiert juar mich ohn Zeitunuberer, der ber beit oben die aufs eine Saheinbauert auch zu der beit der Stendunger auch der Bertanderen der Bertanderen der ber beit dem Practicus eine Stendunger seiner Schrieber der Bertanderen der Bertanderen Stendunger der Bertanderen Stendunger der Bertanderen Stendunger der Bertanderen Stendunger dem die fechnen Stellientschaften feines gleichen mich gehabt habe, vonam uns micht eines Stendunger der Bestanderen Bertanderen der Bestanderen Bertanderen Bertanderen Stendunger der Bestanderen bereit der Bestanderen Bertanderen Bestanderen Bertanderen Bestanderen Bertanderen Bestanderen Bertanderen Bestanderen Best

unangenehm fenn.

Der Feitberich Billichen Mort ist gedobern au Reuntschein, einem Dete bes Derspachtung Canfilmmenn, zen a. Mangeb bei Sacher 217. Seith der Rotter W. Zebonn Under State 22 der Beit der Verlieber der

elabrtheit jebergeit gewiebmet, auch vor feinem Sobe gebeten hatte, es ihm gu fagen unb gelahetheit jedergeit geweiner, mag von intelligen bei Miche eines wohlaberlegenden Baters, und ber barob ju halten. Die Sprerbietigfeit gegen die Afche eines wohlaberlegenden Baters, und ber Daburch ermedte Qua ber Borfebung in feinem Dergen permochten alsbalb eine Menberung feis paumuse enterer susper superposting in tenting pergenerim offentalsball eine Reinferting für mes Borfages, mit dem Richtigert, fich dem beistem Wöhreithoffent ju meinhen. Wie er man nebb weifet, hab ib Elchreitsberi be Elcurripele vorter trogrammen Pers Zierfand ju grändlichen Goldlien unterverlier, und die allgemene Bystefft nohl der Erlammet mentiolisien Gitten und Pflödete hopeinigen midfer, so sahe er höh zu deren Zierfand Artifater um. 3 na is der einer Berknigung die persteherreiten begin Goldlien, Meiner Artifater um. 3 na is der einer Berknigung die persteherreiten begin Goldlien. in Cachien, wegen ber Bolffichen Philosophie und ben bardber entftanbenen Ctreitigfeiten. bamals gewefen , und wie fich Lehrende und Lernende in gwo Parthenen getheilet , ift ohne mein Errimern befant. Das machte diesem feurigen Junglinge die Wahl schwehr; gunal ba es von benden Theilen ohne einnehmendes Befthren nicht abgieng. Da man ih eine Rurcht por ber 2Bolfifchen Philosophie, welche bamale Die meiften lebrten, bengebracht hatte, fo fam er zu bem feel. Deren Prof. Enrbind, um ben ihm bie Bernunftlehre zu horen, und in der Lehre von ben allgemeinen Begriffen und Grunbfagen, erwählte er fich ben Deren Drof. Reufchen aum Unführer. Doch ba es in bem Gnebiftben Borfale auf Die lett an Bustep, erneger gatt ernamert. Den de in erne eine feine feine Sofiate und der get und der get aberen mangelte, gieng er au Beren M. Rebern, um fich diefe nichten Wiffelichaft gründbilch befant zu machen, worauf er andeben ihm die theeretischen Teheie der Mathematik, wie der Deren M. Garne die ihregen Espiel der Hollinfonsischen des krüblunkt Wechtsgelehrsten Deren D. Berefen aberdass Naturrecht, nach der Pussendorflichen Grundlage, erführen horte. In dem theologischen Felde war wenig Wahl nothig; die ausnehmende Gelehrsams teit des um die theologischen Wissenschafften so vielsätig verdienten Deren D. Walchen, und Die Gefchieflichfeit bes feel. herrn Profeffor Rufen waren fcon bamale jeberman fo befant, daß der Araft feine lange Urbertegung beauchte, fich jenem in der Gottengeldigtfreit und Kirchengeschichte, diesem im Fortredung der Derentalisien Literatur, mis sonderlich der Erfährung der derrifft mie Teumbforache annertragen. Dereb ferderten von im fein Letyrgeld 3 und das dienet zu einem Beweife, daß ühnen fein ruhnulcher Zieiß und Geschäde. lichteit auch biefer Belohnung murbig gefchienen babe. Er fuchte fich baben burch Prufums gen und Streitibungen feft gu machen, worinnen ibm Dallbauer und Siebel an bie Sand giens gen und et remonagneit ga mongre in volunte inne passauere und vereit ander zum ge-gen. Und fo bereitete erfolg mie une gründt. Gelefre famfelt, neelge er in beiem Wuspierung in och ferner gu ervoeitern alle Walde gad, meil er eine Preigung zu bem academischen Kehraunte hatte. Doch die Unfindhe keines bertrouilten aberlichten Daniels lerferen ihm nicht geung Mitte tel gum Unterhalte; man hielt ihn zu einem Laubbrediger gelehrt geuug, nuch Diefe Gründe bruigen 1732, vor, daß er zu Michaelis Jena vertassen nußte, und eine Informations, ficile im Wegtlande amahm. Die hatte er gwad Bekejenheit sich im Prohipen zu üben, aber er fam von den academichen Esinden zu weit ad; und einer Versyung zu derzielben demogssiph, bannt fein Berftand durch allerlen Ubungen vollfommen werben mochte. Er nahm eine De count in a systamic outs, and error year outgent neutron nevertor mout. En mandet for pre-inciparities for Proberbashy 13-2a, no no es peus 550pt enables! Su an adott for pre-turning in him Waterlands in hem neu augustyre Cemmario ber gambhaten web. Derebus mente eine Pelleg ur roblate; und das 150 ph. 6 mb. 150 ph. 6 mb. 150 phre batte be edittide. Westform für him geforget. Der fürft. Erbimektens inn D Stat ju Meisenar D. Wilkley, trung ihm an kenner ingelfell ereby, werfore Permaria 1-pf. offentlick und bedabasin Enablephilis. eus ift, auf ein paar Jahre gu ben gegemifchen Studien guubereiten. Er fant bafelbit eie nen groffen Bohltfidter und einen aubern Bater, von bem er vieles lernete, und ben bem er fo lang blieb, bift fich im Jahr 1739. ein Weg zeigte, feine Abfichten in Leipzig zu erreichen, nachbem allerlen Umftande ibm bentlich genug errathen lieffen, bag ein frember Bobengu eis nacyon nacrosi simpanor qui vistato genug creatori ileffel), son en premer sobornia se ser colori Solito fente Giolegie so un limentorior troy. En nobie mite ilim anna tragare Information in Europia an, unb med er au ber genebinidem polito-polifician Selfero benna galactio ani, inducte o televia methoga Edileri, unb critetti fen un Effent genebini cher Wolfen. "Su Europia trat er fo gletch in dos grofic bomartifique Develocarolisquim; abus galo tudo (Venguelori, fin) in breu Sirchen dorra un lafter, un bie mei Gelichtifichett und bus galo tudo (Venguelori, fin) in breu Sirchen dorra un lafter, un bie mei Gelichtifichett und lafter und benefit de la selection de la select das gin den Erregition, per neuen authen over 13 aumen nur fin den Armanianen aus eine Geriffen Werfen Dand mit angalen, Aufein fein Valatefand füren auch in einen Aufeinsch ju finnz, er vorde in das fürfik. Dereconfisch einen Operatus von S. hochigfik D. auch, in einen Datestat von S. hochigfik D. auch, in eine Aufein das von S. hochigfik D. auch in eine Aufein das von S. hochigfik D. auch in eine Aufein das von S. hochigfik D. auch in eine Aufein das von S. hochigfik D. auch in eine Aufein das von S. hochigfik D. auch in eine Datestat von S. hochige D. einftelite, murbe ihm angezeigt, burch einen anberweiten fürftl. Beruf fepe er nicht an biefe

Gtelle.

Reugen feiner theologischen und von G.Ott gesigneten Gesimmungen find , so habe ich deuen, de alles fissig rever, mehr anbige ein underere ju gedernten. Und de dieser erweiter Gestels-gesicher im und 1907 Geste keterndeten troth , wo bei eine Gestiffen gegeigt. Geste die Gestelste und 1907 des die Bert-Betrendstung kommt, so filter ich mur grocen unverhödigte Gesagn auf , we boch siene Ber-benste im Gestiffensen spezu geschiert werden. Der eine filte the festiglicher Vosterung, nedige ibn, ba er faum mit Borlefungen ben Unfang gemacht hatte, über bie angewiefene Mus-efur, anch jum auferordentlichen Lehrer ber Weltweisheit bestellet; und ber andere ift bie remy must sum unasserverentus expers ver exemperative relates a min det antice the fresholdistic greatest a min det antice the fresholdistic greatest at the fresholdistic greatment. The fresholdistic greatment of fresholdistic destroyer reasonable reasonable manatis in Adopter reasonable from the fresholdistic destroyer recognitions bounds mail divino erga genus humanum beneficio dem perdienten (Deterophitm Germanne). genwart bes Monarchen aufgesezet hat. Ich gebente fein Wort von biefer groffen Fenerlichfeit, welche bie berebte geber ihres Canglere felbft ausführlich beichrieben bat; und ich er

rett, medien bei bereite einer finer Sanjures sollt anführliche bedepteren für; übt die einer Ference für gibt die einer Ference welche einen gefesten, und mit groffer theologificher Augheit verlichenen Wann erforderen. Durch den Zod des siel. herrn D. Siebeth war das erfte Pafforat der Aberpfarfriche und Das damit vertrüngte Genicotat E. hocheften. Minisperin in Dangigleit worden. Au bemiele ben wurde ber herr D. Rraft von einem hochebl. Rath ben Orbnungen nebft bem Derrn D. Weichmann in Witteberg vorgeichlagen. Amo bavon fleten burch ihre Wahl bem Worfdlager ben, und ernennten der Perr D. Kraft, es fehlte aber der Bentritteines Quartiers zur völligen Bahl. Die einfallenden betrübten lanbfundigen Dighelligfeiten in Diefer wichtigen Ctabt waren damale amgrößten, und machten, daß man mehrere Gottesgelehrte in Worfchlagbemgen mußte. Es wurden erftlich dr. D. Dofmann, dann dr. D. Stemmler, und hernach dr. D. Beidh mannin Jahresfrift getrablet; weil aber alle Bebenten trugen, ben Beruf angunehmen, forwiche im Deumonat 1750. noch einnial gerächlet, und da fleken die fämilichen Quartiere benbesändig guten Gestimmungen des Vallis und Gerichte gegen den Iron Zongden, das die Wildelin stimmig aufthinausseld. Erdsetties den Aussicklags der königl. Regierung in Damober, sie wie ligtem die Annehmung, er nahm den XIV. Sonntag nach Erin. Abschied, und frat das wichtige Pafforat und Cemorat ben XXII. Conntag in ber Bormittageprebigt an. Co unruling m betrubt die Umftande biefer guten Stabtbamale maren, fondthig mar the ein mit Cauffmuth und Augheit ausgerufteter Oberhirte, fo gefegnet mar fein Aint, und fo gerecht ift unfer eiffri

ger Wunfch, daß dasschäuge und ernnrthm fernerhin mit tausend Segen getrönet werde. Die Schriften des Joann D. Arnstingskin etsels die gebelgte Berofenntu, steute des gelehrte und Södere gelichte des Berofenschaften den "Independ par ei sich Under und Derbinferenden, und se versommensen

spielden Weiterschrichte au. Steinen bet ein Steinen aus Gestellen aus fie betremestelle seine file betremet der Beiter der Steine zu der Steine der Steine der Steine zu der Steine zu Steine der Steine der Steine der Steine der Steinen der

Summa Differt, theol, de arbore cognitionis boni & mali, Gott. 1748. 4. Die Pflichten ber ledigen Jugend in Abficht auf ihren gutunftigen Daus und Shiftand über 306. IL 1.

fegg. Göttingen 1754. 4 Diff. de Luth, contra indulgentiarum n ndinationes haudquaquam per invidi: m difputante, Got. 17494.

Die G. dan, kontre indelgentermannelmittene backequeme per invol. indelgenate, Ger. 1794.

Weich betweite g. G. Geologiang e. das Geologiang frag. Cap.

Bert 1794.

Bert 1794

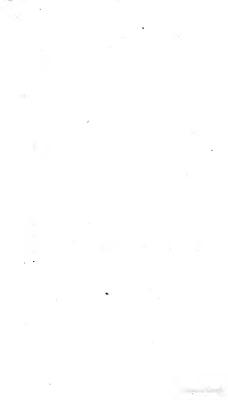

gemant von. under Art Lebusty in vouer der knight Erweite in der in General Beiter in den umb auf dem dem Belge fich perklindt gemacht bat, in welchen es Genera Beiterin zu eise glichtlich getungen, und von der heiterinder einer besten ag mehr Produktionen in Gerbart zu eise Die beinheren Umfahrbe der Erzeichung bes Deren B. Geheiter sind voll gewoden des gnabigen Angebenfens G. Dittes an Abaiten, und bessen und versielt erstaltung. Er zeisich andbagen Mangebertum (O-Dirte on Behalen, umb befien moderbeilem Gefindelung, Er etide to de Geleb ter Sold am 17. Ausgeber O-Priminansis, im 30-der einge, umb feinstellungsten ber Beite fres dampflieden Gudlichnacher möger ferminansis, im 30-der ein zu ber einem um berechteten, beit ern mit jetere perten Sauger (in Mingescumm umb verbrichten, beit ern der Soldsteren besteht mit jetere perten Sauger (in Mingescumm umb verbrichten, beit ern Mingeschaften feinstellungs in der Werterfelten umb verbrichten, beit ern Wilselbeitum der Soldsteren feines Naters im Ante und in der Che, Deren Johann Zudermantel,einen fo getreuen Ber forger und Erzieher, daß er den erlittenen Berluft nicht fo schnerzlich empfinden durffte; weil teogra und Criptoper, Jone er dem erittenten schrift mitge in demperation component outsite per er find de Criptoping beiter Wooden und der greifent er erfolgt und Vollumbe andergen fennete, er find de Criptoping beiter Wooden der Schrift Johann Wantiglië Gehiere der Greiffingelin er gehald de höhen. Die mertifikelt Windelin der Greiffingelin erfolgte die hohen. Die mertifikelt windelin der Greiffingelin erfolgte die der der Greiffingelin erforden der Greiffingelin der Greiffin der Greiffingelin der Greiffin der Greiffingelin der Greiffingelin der Greiffingelin der Greiffin der Greif iedmen konnen, und er erlernete beswegen die Apothekerkunft. Aber eben biefes wurde ein Schritt zu dennenigen Felde , aufwelchem der Herr Leibarzt fich hernach um die Wiffenfcl ten so verdient gemacht hat. Seines Stiesbaters Geschlichkeit in richtiger Anführung übernommenen Befnerischen Kinder ift feines Orts nach der Billigfeit angerühmet wor und unfer gelehrter Arat ift ein abermaliger Beweis, baß fie mit erwänschtem Erfolge is det worden sein. Da bieselbe seine auserordentliche Lehrbegierde und ein unüberwind Riefg unterflugte, fo murde er bald in ben Stand gestellet, Dasjenige gu lernen, ohne welches man die academische Bahn zu der Gelehrsamfeit nicht gludlich antretten tan. Die Borfebung forgte anch fur bie Roften , und feste ibn in ben Ctanb, fich auf Die berühmte Mirm bergifche hohe Schule ju Altborf in begeben, und fich ber Araneproffenfchafft ju miebmen. verginge nohe e-mute au entwort im dogenet, und ind der Arthefhoniemfonder in wieden. Blir haben die Glinffeleigheite beiere Unwerfieldt, daß sie jederzeit grundsgeleite Echtere ge-habt, mehr als einmal aus mertt. Ban der medicinischen Hault der der der des beispiels von sielht eingelichen, welche die Sehensbescheitungen der medicinischen Rehrer zu Allbesf, twelche uns der sele. Derr D. Bajer gelieferthat, einmal durchgeschen haben; zu des Derrußeite vertagen. nere Beit blubeten vornemlich bafeibft gebachter D. Bajer und herr D. Schulge; Berbiemfen hat ben Gelegenheit, und letterm als damals und febenben Lebrer ausfüh ber Bilberfal Recht wiberfahren laffen; und wir konnen,ohne weitlaufig ju fenn, mit behaupten, bag, ba herr Befner biefe benben vortreffichen Manner gu feinen Unfuhrer nemlich ermalitet, feine medicinische Belehrsamfeit auserlefen , grundlich und fchen w muffen. Die Probe davon war mit der Belohnung feines Fleiffes verfnupfet; er verth te im Jahre 1723. nach Gewohnheit Diefer Universität ohne Borfig eine von ihm felbft ausges arbeitete academifche Abhandlung vom Ingwer , und erhielt barauf am nachften Peter und Paulfeft, als an dem fenerlichen Sage der academifchen Beforberungen bafelbft ben langt verbienten Doctorbut.

 gen Naturforscher in diesen Provinzen von Natur und Aunssachen merkrub diese vortsiet. Genderlich aber zogen die vielen in den prächtigen Gatten bestichtigen stemben mid auslän bischen, mund Individischen Platigen und Gerocksisch eine Aussiche sinnet diese die die wärde noch ein mehreres von dieser vortheilhassten Gelegenheit gewonnen haben, wann ge water in 1003 (ein metyretes von weret vorspangingen vertigeniseit gerte-inne geweit, was in nicht mit noch anderen won der Gefolge mit einem gefährlichen Flügffeber wier feldlich, wid nich das Bert geworfen vorden. Dam schen fleine freilich aller visigen gladslich gemachte Wegigte wert zeitlichen Absolssfehr mit einem Kebensfaben abgeriffen zu werben, dam er geritch nich missliche Umstände, dass man sich nichts anderes, als seines Zodes, versehen fommte. Wiene bie gute Sanb Bottes, welche ihn biffer geführet hatte, wußte alles ju einem beffem Migang zu letten, und aller Menichen Gorge und Furcht zu überweinden. Gie feignete ben fi und die Worforge bes bafigen Arytes und offentlichen Lehrers Deren Ofterbod Schachts ali baft ber Berr Datient wiber genas, und ob er wohl wegen Schwachheit bie Reife mit ben burch Pringen nicht fortfegentonnen, Dannoch wiberum in gutem Stanbe nach Stuttgarb fommen fonnte, tvo er mit allen ben neuen Gnabenbegengungen von feiner gnabigften berrichafft aufge nommen wurde, welche feine Dreue und Ergebeichert für die Wohlsabert dieses durcht, verdienert hatte. Und alle beie dochachtung und guddige Gestenung einer die Wertburin schaffnere Mainner nach dem Wehrte deurtschienben fürflichen Derrichafft dauer in noch fondern mehret fich von Jahrengu Jahren, nachdem bre Ereue, der Effer und der Fiel bes herrn Leibargtes immer wächst, und in edeln Ausbrüchen fich zu erfennen gebt. Dann ba hat ben burcht. Derzog veranlaffet, ihm wegen feiner groffen Einficht in Die Edmels: u ertunft, wovon feine Difforce bes Robalts ein unverwerflicher Renge ift, eine Stelle int Derbergamte ju Stuttgard anguverfen; und der Berfall bergenigen Befellichefften, weiche bie Naturgeschiebte vornemlich angelegen sein laffen, sind ein Beweis, wie grundlich und wei Das Urtheil Diefes Durchl. Rurften von femem Leibarate fene. Dann Diefe haben ihn um Diefer Urs fache willen wurdig geachtet, ehrer Zahl zuzuschreiben, wie ihm dann so wohl die königt. Prensis fehe Academie der Wiffenschafften zu Berlin, als auch die königt. Schwedriche Academie der ABiffenfchafften gu Stodholm, beetregenihre offene Erflarungebriefe gugefenbet haben. Bir egen biefem noch ein Zeugens ben, welches ben ben Rennern und Liebhabern ber naturfunden deren Geschichte von nicht geringem Gewichte senn wird. Derr Linnaus, desten große Stärfe in dieser Artder Gelehefamtert, sonderlich aber in der Rantmis der Reduter und Plangen weitim big ift, hat ben Deren D. Befrier vornemlich außerfeben, umvon ihm eine groffe Di lerlen in Schweben ungewöhnlichen Caamen zu erhalten, welche in bem neuen mebi Barten zu Upfal nun verflanzet und erzogen werden. Eben fo wendete fich ber tomigl. I mardifche Mrat Derr Deber anibu, auf gleiche Weife ben tonial, gegbenifchen Barten zu bereis cheen. Berher verbindliche Dantfagungen aber geben zu verfieben, was vor eine große Edaft in der Kräuter-und Natur funde fie dem Derem Gefter, zutrauen. Estilder in den den den der der Schafte allen derigen Gelekt, welches untern berühmten Argt we Stelle unter der innten Maturi beren anneint, fonderen er det auch feinen Bief und biefe Emfidt auf der Sefandenis

Differt, inaug, de zingibere, Aldt, 1723, 4. Hiftoria cadmiæ foffilis sive Cobalti, P. I. Berol, 1744, 4.

rmtoria czemie romis uve Codina, F., i, nerol, 1744 4. Płarmacopia Wirtembergies Stutig. 1745 Pol. audior, 1750. 1755. Hilorifophylicalifce Befereibungdes Wetimbergifchm Wildades, 1745. 8.

Ontorippspyriami production of Contract de Contract de

Scheitz phytico aconomics, Stutte, 1795, fest, 8. The fritter Dents find be mellin Estaff son Joseph Obertra phytico aconomics, Stutte, 1795, fest, 8. The fritter Dents find be mellin Estaff son Joseph Obertra dinis, in preprint Dents part birting managenativitie trestor, bornt find "Dents testaff et la." De 10° (Briede Hostische in) Dents mineral Dents fritter bestor (ol. 1). De 10° (Briede Hostische H



meide im Zentischund genefan, bies an die Beitging affenmen, um fich im Der Refams
methings der ein der Welter Mehren bestieden Waterleau gilt erstellen Beiter gelter in betreicht gelter der gelter gelte gelte

Inte befinn empfehien zu nerben. Die anfehen eine Steine des Steines eines Gestleren des Auftrages des Steines des

The I change have bedfund tillen, and brainpoin have the first brites absente Blaggeries. The transmission files, and another files rear to "Gode" quell or "Gode" to "Gode for the Gode for all great Cogne guestion that si, interfedente Change (Gode for Gode quell or Gode for the Cogne) and cognetion that the great bed for made a text brite of purples the Vedente files made at the trip in Cogne gode (Gode for Gode for God orm, retain many upper Codembinate for determine Verderplantist unifort, act and in other methodising interest in the Confident before oth Ordinamy Struck Miterians the medicines Michigan and solvier Wave richer Michigan junganes and Michigan in another Michigan and the Michigan in the Michigan and Michigan in the medicines of Green and the Michigan Conference of Conference of the Michigan and Michigan in the Michigan and Der alten Deutschen gelefen, und biefe Schrift machte ihm ein so gutes Vorurtheil, daß er feine nange Steinen Manne Gerier, ben er pear innen lie fietem Erbengeleben bennet fic aber die tweetgelichte gemoch better. Und webe alle bei bei gemoch better. Und webe als die bei gemoch better. Und webe als die bei gemoch better. Und webe als die bei gemoch better und bei der bei gemoch better bei der bei gemoch better bei der bei gemoch better bei die bei gemoch better bei der bei gemoch better bei der bei gemoch better bei der bei gemoch better bei gemoch better bei gelege bei gemoch bei gemoc tion, da line mur befer liefecke willen die Ednel, provijfek Itademie der Abstendanften, miglieder not etwag miede Alfeldiegel for Alfflefiedelen unter der al Centraljebern eine Edeke angemeljen, die die follogie m Edetimen, mie die Tammiege Edflogie m Jena dem negen (entr Edflogie die Alfelsie in Depos Egen gleiche Acht wederschen leifen.

Die erweisti Germanorum gentillum Williams bamman leber unur, List. 1741. 1743. 4.

Das Leben bes Unbreas Profes , eines Zeugen ber Babrheit bor Luthero jur Erfauterung ber Rirdenun Setebrtengef@idet, Reipig 1741, bermehrter 1744. 8.
De vita M. Henningi Brofenijinferioris quondam Saxoniz theologi & Abbatis Michael Steinenfis Com

Devil M., Irennug saveren.

2. Ern Ben abungen über .

2. Ern Ben abungen über .

2. Ern Ben abungen über .

3. Ern Ben abungen über .

3. Ern Ben 1. 8. Ern gen 1. Ern Die alten Deutschen fein Cambalm gemefen. 2. 2. 20-ife Coulanflatren ber alten Deutschen.

3. 2007 (Suntamanurar ver utra. Zertigoria.

Derro Chauffan filten filt ein allen Deutsfen, II. Cammil, ib. 1747. 8. 7. 1. Denveis, daß das Lafter der Ussemfässteit dem alten Deutsfehn fälfallig aufgeburder nerfore. 2. Denveis, daß des Eugend der Mehrlichte nichtiges Hommer dem Deutsfehn finder dem Deutsche Entschaft dem Deutsche Eugend der Schaft des Geschlichten Geschlichten der Serfice des Geschlichten Geschlichten

The Completified in the testing Dourform. III. Cannut. 1461 Nigs. 1797. 2. 1. Thents. Dag joint Gordon.

The material Completified in the testing of Armed a Dag to Vigund by Armaly Dag to the Completified in the Completion of Completified in the Bottern, Empig 1748. 8.

Exercicationum ad Germaniam facram gentilem facientium fylloge, Lipf. 1748. S. Es fint fun 286 mb tungm: de Den Aludana topico Germanorum gentilium numine. 2. De Velleda, virgine germana divini celebrata honoribus, 3. De blando patris cognomine fupremo Germanorum gentilium Deorum numini facro, 4. De confuetudine Germanorum gentilium Deorum memoriam interfepphos renovandi, 5. De facri-

cm. 4. De conficteduies Germanovim gentliem Decenia menotium interlejishan recornaul. 5. De lario Germanome gentliem avertranceal in the calls liature.

1. The conficted of the lario decention of the lario decention of the lario decention of the lario decention of the lario Germano decention of the lario decention of the lario Germano decention of the lario decention of the lario decention of t

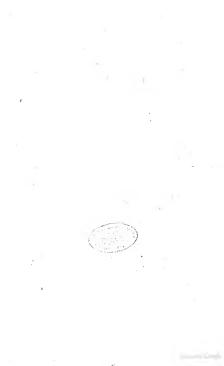

und bas Bergeichnis feiner Schrifften aber wird bafür Burge fenn, bag feine Berbienftemit gutem Grunde unter biefem Bilde ber Bergeffenheit entriffen werben.

Dobe nor der Erfolg und ernäumfich um dereinert, um 6 jums auch der Aret gemeinem dem and mit vom f. ges für den der der Erfolg und der der Geschenden der der Geschenden der der Geschenden der Geschend

Se neit Apri Simmermann auf beiram Blosy un ber thredsgliften Beischreitet im bei ein bemit verlichtigten Silleffeinschließen lerigierietten von z. der von inne deb die Aben gut eines und zu farz, und ein nach einer gewiffen Welftemuncheit fracherinde Jerg öffnet ihm das der Silleffeinschließen der Silleffeinschließen der Silleffeinschließen der Gestellt zu der der Silleffeinschließen der Silleffeinschließe

ba ber Edel unfere Beit an bem Grunblidjen faum ber Gebult Dlag lagt, furge Abbanb gen gu lefen und gu erwegen? Aber ba fo viele wichtige Grundwahrheiten offt in wenng E noter, so et 2 eterming. "Agenospiring und Octonique auf peur e certen par, aum mitter-fer bergieden Schladitorbuma pieder bis Graub ber Mermanff und ber "Affenderund so-gemeijen amüdet, bals ihm ber €irg unmi-gild entgeben fan. Das har ber trubmolie Siere lag, bei fild der per Spreifeler ammensam gefaller bister, naddben en fild hen Illuterrieden ber flublerenben Jangen ju neebmen, und Dielelbe in volb Durch mindblick Unterweiting, die and barto filmfilde Mintellungen in ber Kribe, und in ben gemeinen Siefen homologen un machen fich vorgefeget hatte. Co gerne er fabe , baft biejemgen , welche bereinften in bem Beimberge G. Ottes bienen follten , in ben ficonen, philologischen und ernftlichen Wiffenschafften geubet murben; fo fehr bedaurte er, bag ben ben fo fehr in Ruchlofigfeit, Bermegens beit und Chorbeit verfuntenen Beiten, in welche wir gerathen find, Diefelbige nicht auch auf bas Rothwendigere geführet, und zubereitet murben, Die bittern Wurgeln fo vielen Berbers bens unter ben Menichen ausgureuten: und Diefem grundlichen und wohl überlegten Gebans ten haben wir die fchonen Abhandlungen bes Berrn Zimmermanus mententheils zu banten. fan bedem ins die feldenen Bibanalbungerie bed Jerrer "Immerenseum eineriersteile ja barder, fer gerreit bedese gin einer Mille, der immensilig gerert, um habe eine meist im von ein fer gerreit bedese gin einer Mille, der immensilig gerert, um habe eine meist mer von die fer gerreit bedese gin eine der gereitste der gereitste den der gereitste gin der gereitste ginne ginne ginne ginne ginne mit Berergeitste ginne fem weiten Relbe blog ben Articlel von ber naturlichen Religion und Gotteslehre aus, weit er ihm ber betrachtlichfte war, und feinen Abfichten ungemein biente. Er las bestregen bie Schrifften ber alten Abeltroeifen felbit, entwarf ihre Lehrgebaube von G. Dit und göttlichen Dingen, verglich die Meinungen ber Secten untereinander, und hielt fie bernach gegen bie Sammlungen ber Bremifchen Bibliothefe, ber Echefhormifchen Amonitatum, ber Tempe Sammingen der Rermischen Indicker, der Scheidere, der Scheidermischen Ameniatum, der Tempe Helveises, um der Aufei leitweich jahen, auch missen, die wollfächige Scheidenfung aus der Acher ihres gelehrten Werfahreis fertig ist, die wänschen wir billig, des die biefes siche ner Wert, das zur Wertheidigung der Ehre des menschlichen Beschiechtes, und zu Wertung der guten Sende vieles bertragen inn, dalb diene anständigen Wertiger sinden möge.

Chen fo bielt es ber Der Cimmermann and mit bem Mengianden , am Freiden und eine Welter bei fernattlick Zegelreitung er vorsentielt im meddennet Mag ja beben am gefangen , nadeben ihm bie Stredensefchückt gie lebren ameritant morben , mit er bei felte frei Selbert gerossentlich gemachen ich vorseiget zu better am erstent morben , mit er bei felte mit gestellt g

Dirl. de idearum natura, que probeie, nos nel feqq, temp. Helv.

De famplicitate in tradents i décilis obseva De visionibus, que Christians IV, prints pos Or

H. Tig. 1737- foq. Opp. T., I. P. II, p. 665. ing. Meditatio f. complettens filtrari qualun non nentia, Differt, II, Tig. 1646.

Oratio de pracellentia erudicieis theologica a & umbratili rerum divinarum, que in tens locan p. 1742.

p. 1742.

De disciplina arcani vetera Eccicie, nolm s

De crimine haretificationis, ejas custa è rene De òptima ratione pacem inter Protefrates bem Journal Helvetique,

bem Journal Helvetique,

Idea theologi pacifici, Tig.

In dem Museo Helvetico fichen auch noch fe

De pretio artis Rhetoricz; Opp. T. I. P. II De religione Pythagors; Vol. III. p. 161.

De religione Plutarchi, Vol. IV. p. 379.

Ep. Pacimentari de peritis reformatorum in De theologia Euripidis Vol. V. P. I.

De atheismo Jordani Bruni Nolani ib. p. 51
Apologia Socratis contra calumnias Aristop

Som Drud Disquisitiones modella de viris eruditis atl



ber Biffenichafften legte er gu Daufe. Bas man in ber geiehrten Geschichte ben aufmert. famer Erwegung aller Umfanbe mehrmalen anmertet, bag wigige und aufgewedte Ropfe, meiche an fleinen und von gelehrter Benhulfe ben nabe entblogten Orten gebohren und ers en werben, manchmal groffer werben, ale biejenigen, welche unter ber Unführung groffer Schulen in polfreichen und anfehnlichen Stabten gebilbet werben, Das trifft auch ben bem herrn heumann ju: was ber Schule bafigen Ortes abgehen mochte, erfezte ber Unterricht bes herrn kochneifen, welcher damals der Derren von Braubenftein Produger zu Mussienstein war, am bernach herrn Pfassenbergers, ebenfalls eines Produgers zu Gerichten. De Die grundliche um dar alle Zigelt der Wissienschaftensich erflreckende Gelebriamsteit des Derren or gamenday must am ear year or experimental principles of the contribution of the Commande of must record fill of the contribution of the contribution of the contribution of the Commande of must record fill of the contribution of the contribut ern gescharten im Eitern, breich plet Stortfeiel bes Gottleie in Ern Ern bei nerm Gobin wehl berachten, ihn dem Hindlichen Gommelen gederungen ausgeretzung. Mitten eitligke Gemelen, die er dereifen motte, geschagt ein ungefrei ber film, zu hab nurben aus beitre film der Stortfein diese. Zur Gott geschaft der der der geschaft der der der der der geschaft der der geschaft der der geschaft der der geschaft der ieridier Liebe auf , umb de er viold i einde, mad befonders er von feinem fo nahen Rettern, with befind materochnitiden Beden au godfen abtet, fo lochter et rieur Liufellen, ich in han fohem Rijfelindorften grichlich unterrichten ju lafen , besachte ihm auch felh be erflen eine Konstellen und der sicht bestellen der sich gestellen gestellen der sich ges Alterthume Diefelben, ale Die Sauptvorbereitungen bes Berftanbes jur Erfantnie ber 2Bahrs beit betrieben haben , und wer aus ber Erfahrung weis , wieber Berfland burch ihre Ubung pot berirchen hoben, um bree aus ber Erfabrung meis, nieber Berriland burch für Libeng geführlich merke, um best 20 Steit holle being, ben um man mich beben fehre biebe, fom bern be een Blerentherien mit bleereilungen gezeinigt um der um fehre Berringen beite, best werbeite Libeng der der Berringen der Berringen der Berringen der Steit der Berringen der Steit der Berringen der Steit der Berringen der Steit der Berringen der bei Berringen der Berringen der Berringen der Berringen der bei Berringen der Berringen der Berringen der bei Berringen der Berringen der Berringen der Berringen der bei Berringen der Berrin gehen, und Die Worlefungen ber offentlichen Lehrer in Dem berufmten Mirnbergifchen Gymnas fio anhoren fonnte. Was vor Wortheile fein lehrbegieriger Werftand ben fo geschieften Lehs rern , als biefe Schule auch damals, wie von ihrer Stifftung an , gehabt, erhalten habe, wird nicht nothig fenn , weitlauffug zu erzählen: und es wird ficon hinlanglich fenn , bie ge-wie herrlich Die Belehrfamfeit Diefes aufgewedten Beiftes gewachfen fene. Doch auch hies men operation or Evolution author to open authorities the evites among the late of the continuation of the

chrm.

That their Martichelfeller in the Villerlers (Sechichelfeller in the Villerlers (Sechichelfeller in the Villers)) was the state of the Sechichelfeller in the Villers (Sechichelfeller in the Villers) was the left sechicle in the Sechichelfeller in the S

Angeführtes roder genug, ben herrn Prof. D reifen, mann er fich auch in nichts meiters bervor get lamme nicht leicht einfperren lagt, fo gieng ce oud erarkben Geangen nicht einfchieffen lafen, fonber: Weit und unter beren allaemenen Berfalle, auf be Den fie in manderlen ibren Gebenfrudern geauffert lift bed Derrn Drof Arbeiten felbft. fo mus man ben pieler Belefenbeit, Urtheilsfrafft, Emficht, Erfah Dann fe fesen fich nicht nur ben meitenlimfan aber i auf bie Alterthumer, auf Die alte Deutfde Gpeat mobnbeiten und Red te.u.b.g. bentveldem allem fir trafft und Retriefeit angebrachten Gelehrfamfeit Danten. Go foibar Die Berte eines Mabillons, als bie alten Urfunden aufjutzeiben, ju tefen und gi fers Bateriandes fieffet, jo biel Gruffen ber Bet bem Rubine eines voetrefichen Redtsgeiehrten ur Chriften feibft, von meiden mir folgenbes ?

Grifirms bet Gattsfeit bet prödeigen fe mage in Supic giboden netten, D. u. E. Sil Explanations undqui ibedijuris Bavari Comm. de Salmannia, 1740. 4. Obiervaziones de imperatore mortuo, DeS. R. Imperi commite inveltiend iratito infigni Gernaniar quage regis tit De facramento Gibonic, ad captrulari Commentari dere diplomatica imperato

nati, Norimb. 1745. 4 m. De judiciis communitatum, vulgo Eh: Opufcuía quibus variajuris Germanici i

bergi 1747. 4. m. Ebensbeitereiung bes bedetelgeb. Derr De definitione in jure periculofia, 17 Commentarii dere diplomatica impera duo, in quibus de diplomatibus monnullis cu

riur. Nurimb. 1749. 4 m.
De characteribus fisperioritatis territor.
Exercitationes jurisanuver fi præcipuejuris Germanici fludio utiliter perfequendo.
De vera voca comecie fignificationo
Apparatus jurisprudentin literarius;

Commentarii dere diplom, imperatoru diplomatica defiderantar. Nor. 1753. 4. f Commentationes de fontibus & cocos

versitatia symphonia, legis natura princip De civitate gentium, 1774-De sontibus legum cannabialium; i De Diis legiseris, 1774-

+ 1682. b. 6. Jun. Jacob Becioleti s b. 13. Nov. Michael Monti. 1682. b. 19. Gept. Lorem Defter. s b. 18- Det. Muguften pon Lepfer 1684. b. 24. Mery, Matthias Bel. 1686. b. 8. Mers, Camuel Len. s b. 27. Merz, Joh. Jacob Duan b. 28. Mpril, 3ob. Chr. Debenfter s b. 25. Dec. Chrift, Matth. Diaf 1687. b. 13. Mery Chriftian Choettoe † 5 b. 12. Merz Joh. Deim. Schul † 5 b. 14. Jun. Joh. Albert Bengel f- 1688. b. 30. April, Angelus Maria N s b. 8. Mug. Joh. Deinr. bon Gerl 1689. b. 13. Mery Jacob Bilb. Fene s b. s April, Abraham v. Dumi s b. 13. Man, Joh. Friebend 281 1690. D. 26. Febr. Frael Bottieb Car & D. 26. Det. Beorg Cht. Beban 1691. b. 9. Mpril, Job. Matthias Bef s b. 9. Rov. Unt. Franciscus & 1692. b. s Deter von Misichenbroe b. 13. Cept. Fried. Anbr. Sall 1693. b. 23. Jen. Beotg Bern. Bilfin d. 17. Man, Joh Friedetich Pent s b. 17. Jun. 30h. 00 . rge Wald s b. 25. Oct. Eriftian Gotti. Be 1694 b. 4. Febr. Georg Gottlieb Rid s b. 10. Mery, Joh. George Pert s b. 29. Jul. Chriftian Gottl. Joe b. 17. Sept. Joh. Albert Gest b. 8. Oct. Joh. Lorem Most b. 27. Oct. Simon Pelloutier, b. 10. Dov. Joh. Bapt. Paffe b. 8. Dec, Job. Beorge Chel s b. 21. Dec. Joh. Michael pon 169r. b. 10. Rebr. Dan, Bilbelm 3 s b. , Mers Carl Frang Bub s b. 26. April, Chrift. Jacob Er 5 b. 6. Erpt. Joh. Daniel Schi 5 b. 10. Dec. Joh. Jac. Zimmer 1696. 5 6 Bernh. Sigfrib MI s b. 19. Mpril, Burd. Dav. May # b. 3. Dec. Camuel Dollman 1697. b. & Febr. Johannes Lami. s b. 2. Jun. Beim. Braf von &





